# Posener Aageblatt

Beinaspreis: In der Geschäftsstelle und den Ausgadestellen monassischen und A. S. wie Polivezug monatlich 4.40 zk, verteljährlich 13.10 zk Unter Streisband in Bolen und Danzig monatlich 6.— zk. Deutschland und Abriges Ausland 2.50 Kmt. Bei höherer Gewalt Betriebsstörung oder Arbeitsmederlegung besteht tein Anspruch auf Rachlieserung der Zeitung oder Küczahlung des Bezugsveises Zuschriften sind an die Schristeitung des "Bosener Tageblattes" Boznan Aleja Warfz, Bisudsstege 25, zu richten. — Telegrammanichrist: Tageblatt Poznan Koisschener: Poznan Kr. 200 283, Breslau Kr. 6184. (Konto. - Inh.: Concordia Sp. Use.) Fermprecher 6105, 6275.



21nteigenpreis: Die 84 mm breite Millimeterzesse ib gr, Tepiteil-Manneger Say 50 % Ausichlag. Offertengebühr 50 Groichen Abbeiteslung von Anzeigen schriftlich erbeten. — Keine Gemähr für die Autnahme an bestimmten Tagen und Blägen. — Keine Haftung für Kehler utsolge andeutlichen Manustrotes. — Auschles utsolge andeutlichen Manustrotes. — Auschles Aufgergenausiräge Polener Tageblati Anzeigen. Abteilung Bognas 8 Alleja Marsalto Bistubistego 25. — Bostichesstonto im Bolen: Concordio Sp Akt. Buchbrusterer und Berlagsanftalt Bognan Ar 210283 im Deutschland Bressau Ar 6184. Gerichts- und Erfüllungsort auch für Lahlungen Pognan. — Fernippiecher 6275, 6105.

77. Jahrgang

Poznań (Pojen), Freitag, 25. Februar 1938

Nr. 45

Eine "Festrede" Woroschilows

# Moskau gesteht Blutbad offen ein

Auch Jegorow "verschwunden" — Hysterische Drohungen gegen Die "lasterhaften Seelen"

Mostau, 24. Februar. Das 20jährige Jubis läum der Gründung der Roten Armee wurde am Mittwoch mit geräuschvollen Demonstrationen der militärischen Macht der Sowjetunion begangen.

Im Beisein Stalins und der übrigen Sowjetgewaltigen, unter denen natürlich auch der Leiter der Komintern, Dimitroff, nicht sehlte, sand bereits am Dienstag aus Anlaß des Jubiläums eine Beranstaltung im Mostauer Opernhaus statt. Der Kriegskommissan Woroschild wergriff dabei das Wort zu einer längeren Rede, worin er wiederum das Thema der "Errungenschaften" der Koten Armee — nicht ohne stellenweise laut mit dem Säbel zu rasseln — in allen Bariationen behandelte. Bezeichnenderweise stellte er, der neuesten Schwenkung der bolschewistischen Taktik sich anslchließend, zwei hauptsächliche Merkmale des voten Heeres heraus:

Die enge Verbundenheit zwischen Roter Armee und bolschewistischer Partei einerseits, sowie die "lebendige Nachwirtung der Traditionen des Bürgerkrieges" im Ausban der Noten Armee andererseits.

Die Kriegsräte, Militärkommissare und politischen Gremien bei den Heeressormationen bezeichnete Woroschilow direkt als "Organe der Kommunistischen Partei". Sie seien "der wunderbare Zement, der den Bestand der Koten Armee in ein einziges festgesügtes, der bolsche wistischen Partei grenzenlos ergebenes Kampftollektin zusammenschweißt". Die Art und Weise, wie der Kriegskommissar die Kolle der politischen Militärkommissare dervorhol, kennzeichnete die starke Wandlung, die in der Koten Armee seit dem blutigen Ende der Aera Tuchastschemste einzeteten ist. Der politische Kommissar, so sagte Woroschilow unter Berusung auf Stalin, sei die "Seele des bolschemistischen Militärwesens".

Bon besonderem Intereffe find die Ausführungen Borofchilows über bie "Gauberung" in ber

#### Der Todestag Horst Wessels

Wallfahrt nach dem Grabe auf dem Nikolai-Friedhof.

Berlin, 24. Februar. Der Nikolai-Friedhof im Often Berlins, auf dem die sterbliche Hülle des Freiheitshelden der Bewegung, des unvergestlichen Sturmführers Horst Weisel, die lehte Ruhestätte gesunden hat, war gestern, an seinem neunten Tadestage, das Ziel vieler tausend Volksgenossen. Mit Tagesanbruch 30g am Friedhosseingang ein Doppelposten der Standarte 5 "Horst Wessel" auf. Um Grabe selbst hielten sechs SU.

Männer die Chrenwacht.

Ueber dem Grabe wehte das zerschlissene Hafentreuzbanner, die Sturmfahne, die Horst Wessel in manchem harten Kampf in der Zeit tiesster deutscher Erniedrigung in seiner Hand gehalten hatte, um die Idee Adolf Hitlers in die breitesten Massen der Berliner Bevölferung zu tragen. Volksgenossen aus allen Schicken, Frauen und Männer und ganze Schulklassen zogen am Grabe vorüber und grüßten den Mann, dessen Freiheitslied zum Lied der deutschen Maton geworden ist.

Um 10 Uhr erschien der Führer der Mototgruppe Berlin, Oberführer von Aulod, mit einem Corbeerfranz des Korpssührers Hühnlein. Kurz darauf legte SS-Oberführer Rösener vom Oberabschnitt Ost einen Kranz des Reichsführers SS. nieder. Auch eine Abordnung des Schulschiffes "Horst Weisel" verweilte am Grabe. Um 11 Uhrlegte Stabschef Cuhe einen riesigen Corbeerfranz am Grabe Horst Weisels im Namen der SU nieder.

Roten Armee, die zu den bekannten blutigen Ereignissen des vorigen Jahres geführt hatten und die der Kriegskommissar bei dieser Gelegenheit natürlich unmöglich umgehen konnte. Der hysterische Ton, mit dem Woroschilow von den erschossenen Generalen als von "Banditen, Spionen, seigen Hochverrätern" usw. sprach, sowie die surchtbaren Drohungen, die er an alse diesenigen Heeresangehörigen richtete, "deren lasterhafte Seelen zum Landesverrat fähig sein könnten", lasse gewiß den Rückschluß zu, daß jene surchtbaren Wunden innerhalb der Koten Armee noch lange nicht vernarbt sind. Unter den Spionen und Landesverrätern, die alse mit der

"Bertilgung vom Erdboden", das heißt mit der physischen Bernichtung, bestraft worden seien, erwähnte Woroschilow außer Tuchatschewsti Gamarnit, Eidemann und anderen erstmalig auch den früheren Chef der gesamten roten Seestreitkräste und Großadmiral Orlow, sowie dessen Stellvertreter, Vizeadmiral Ludri, und den früheren Chef der roten Ostseessotte, Vizeadmiral Siwtow.

Mährend bisher lediglich das "Berschwinben" dieser Bersönlichkeiten seitgestellt werben tonnte, ist also nunmehr aus dem Munde Boroschilows die Bestätigung dasür ersolgt, daß auch die ehemaligen Leiter der sowie-

### Görings Unterredungen in Warschau

Die Führerrede im Mittelpuntt - Bolen ftellt Flottenforderungen

(Drahtbericht unseres Warschauer | Korrespondenten)

Warichau, 24. Februar. Die Unterredungen Generasseldmarschall Görings mit Marsichall And as migky und dem volnischen Außenminister Bed haben se eine Stunde gebauert und sind zur beiderseitigen Zusriedenheit verlausen. Da der Besuch in Warschau nicht offiziell ist, wird teine amtliche Berlantbarung herausgegeben.

Um 11 Uhr abends versieß Generalfeldmarschall Göring Warschau in Richtung Białowież. Der Staatspräsident, der vorausgefahren war, ist bereits gestern um 18 Uhr mit einem Sonderzug in Białowież eingetrossen. An dem Essen, das Beck für den deutschen Gast gab, nahmen Botschafter von Moltke, General Sosnedwist, die höchsten Beamten des Außenministeriums, wie Graf Szembek, Lublinsti, Potocki, Romer sowie Botschafter Lipski, der von Berlin herübergekommen war, teil.

Es liegt die Vermutung nahe, daß die Gespräche in Warschau sich im Rahmen der Sonntagsrede des Führers bewegt haben, die in Warschauer politischen Kreisen großes Interesse hervorgerusen hat. Der "Expreß Poranny" erinnert daran, daß Hitler schon einmal seltgestellt hat, ein so großes Volt wie Polen müsse gestellt hat, ein so großes Volt wie Polen müsse Juritt zum Meere haben. Zeht habe er die Danziger Krage berührt. Der Besuch des Minissterprässenten Göring sei ein Ausdruck der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit. Außer den besonderen Angelegenheiten der beiden Länder kann angenommen werden, daß die Entwicklung

der Lage in Mitteleuropa angesichts der Versänderungen in Oesterreich und dem steigenden Zwang für Prag, sich mit Deutschland zu verständigen, genügend Stoff zur Unterhaltung gesetzen hat.

Die mitteleuropäische Entwidlung wird von Bolen mit um so gröherer Ausmerkamkeit verfolgt, als Bed demnächst nach Rom sährt und damit das polnische Interesse sir die Bolitit der Achse Berlin—Rom bekundet.

Politit der Uchse Berlin—Rom bekundet.
Nach dem außenpolitischen Kurswechsel in Engsland dürfte dieses Interesse noch gestiegen sein. Bemerkenswert ist, daß von polnischer Seite dum ersten Male bestimmte Flottensorderungen gestellt wurden. Schon seit längerer Zeit kann man in Warschau den Wunsch hören, der polnischen Kriegsslotte im Rahmen eines internationalen Abkommens einen bestimmten Platz sichern. Die "Gazeta Polska" hat die Ansprüche sür derartige Berhandlungen in einem Artisel umrissen. Sie erklärt in diesem Artisel, der sich mit dem deutschen Flottenbauprogramm besaßt, für angebracht, wenn die deutsch-polnische Flottenstärke in dem gleichen Berhältnis sestgelegt werden würde wie die englisch-beutsche, also im Berhältnis von 3:1. Auch bei den besten nachbarlichen Beziehungen kann man ohne Kriegsmarine die Borteile der Freundschaft und des Seehandels nicht ausmüßen. Aus anderer Seite werde in der Ostsersichaft in Osteuropa ausgesochten werden, bei dem die Ohnmächtigen die Kosten zu tragen haben werden.

baricaftlichen Zusammenarbeit. Außer den besonderen Angelegenheiten der beiden Länder kann angenommen werden, daß die Entwicklung

Sermann Göring in Warfcan

Ministerpräsident Generalseldmarschall Göring, der vom polnischen Staatspräsidenten zur Jagd eingeladen wurde, tras am Mittwoch in Warschau ein und stattete im Laufe des Tages u. a. dem polnischen Arbenminister Oberst Beck sowie Marschall Rydz-Smig'y Besuche ab. Unser Bildetelegramm zeigt Generalseldmarschall Göring zusammen mit dem poln. Außenminister Beck

tischen Kriegsmarine dasselbe blutige Enbe gefunden haben, wie Tuchatschemsti und bie übrigen erschossen Generale.

Als besonders auffallend ist zu vermerken, daß der Sowjetmarschall und bisherige erste Stellvertreter Woroschilows, Jegorow, am der Veranstaltung in der Mostauer Oper nicht teilgenommen hat. Auch in den Blättern wird sein Name nicht erwähnt, während die Marschälle Blücher und Budsonn sogar mehrsach absgebildet sind. Wenn es vielleicht auch verfrüht wäre, das "Verschwinden" Jegorows als sicher anzunehmen, so muß immerhin seine völlige Uebergehung bei diesem Jubiläum der Armee als sehr bedeutsames Symptom betrachtet werden.

### And Sowjetmarschall Jegorow verschwunden

Mosian, 24. Februar. Die auffallende Tatsache, daß der Sowjetmarschall Jegorom, bisher erster Stellvertreter des Kriegskommissars, bei den Jubiläumsseierlichkeiten der Roten Armee vermißt wurde, hat zu pessimistischen Rückschlüssen über das Schicksal des Marschalls Anslaß gegeben. Diese Vermutungen werden nunsmehr erst recht durch folgende Umstände bestätigt: Die am Mittwoch erschienene "Brawdabringt einen Artisel aus der Feber des biskerigen Oberbesehlshabers des Kiewer Militärbezirks, des Armeekommandanten Fedko, wobei der Verfasser überraschenderweise als "Stellvertreter des Kriegskommissars" bezeichnet wird. Ueber die Ernennung Fedkos war dis jest sein nersei amtliche Berlautbarung erfolgt.

Es dürfte bemgusolge keinem Zweisel mehr unterliegen, daß Marichall Jegorow "verschwunden" und Armeetommandant Febto als stellvertretender Kriegskommissar an dessen Stelle getreten ist (obwohl — wie gesagt — die amtliche Bestätigung bafür noch sehtt).

Jegorow ist nunmehr der fünste stellvertretende Kriegskommissar und der zweite Sowjetmarschall unter den im Lause weniger Monate hingerichteten oder verschollenen Armeesührern. Die durch die jüngsten Erklärungen Boroschilows ergänzte Liste der "liquidierten" Armeeführung sieht demnach solgendermaßen aus: Tuchatschemsti (Marschall und erster Stellver-

treier des Ariegskommisars) erschossen, Gamarnik (Armeekommisar ersten Ranges und Chef der politischen Berwaltung der Roten

Armee) erich offen, Orlow (britter Stellvertreter des Kriegstommissars, Großadmiral und Chef der Seestreits

fräste) erschossen, Altsnis (vierter Stellvertreter des Kriegsfommissens, Armeefommandant ersten Ranges und Chef der Luftstreitkräfte) verschollen, Zegorow (nach Tuchatschewsti erster Stellvertreter des Kriegskommissens und Chef des Landheeres) verschollen.

### Vorbereitung auf den chemischen Rrieg

Mostan, 24. Februar. Aus der Rede Wordschildung vom Dienstag, die die Sowjetpresseit im Mortlaut verbreitet, verdienen vor allem die Erklärungen des roten Kriegstommissaus über den hemischen Krieg allergrößte Beachtung. Wordschildun führte dazu u. a. aus: Die Sowjetunion habe wohl im Jahre 1925 das Genfer Prototoll unterschrieben, das die Anwendung der chemischen und bakteriologischen Wassen im Kriegsfall verdiete. Die Sowjetunion werde diese Berpsichtung von sich aus auch einhalten, jedoch hätten leider andere Staaten darüber "gefährliche Ansichten". Deschalb sei in der Roten Armee das Programm der Ausbildung der chemischen Truppenteile in dem Sinne erweitert worden, daß diese nicht allein in der Abwehr eines chemischen Angrisses geschult würden.

"Wir haben", so sagte Woroschilow wörtlich, "das Programm der Ausbildung der chemischen Truppenteile durch Sektoren ergänzt, die über den Rahmen der Abwehrausbildung gegen einen chemischen Angriss hinausgehen. Wenn ein aggressiver Feind die Sowsettruppen mit chemischen Mitteln angreisen wird, so werden als Antwort daraus dieselben sürchterlichen chemischen Kampsmittel den Gegner tressen."

Die gestrige Seimsitzung

# Staatshaushalt in zweiter Lesung angenommen

### Die Juden stimmen dagegen, die Ukrainer enthalten sich der Stimme

Barinau, 24. Februar. Der Gejm beenbete gestern die Ginzelberatungen über ben Gefamt: haushalt für das Jahr 1938/39. Am Ende der Beratungen über die Etats erfolgte die Abstimmung über ben Gesamthaushalt in zweiter Lefung. Bur Aussprache ftand ber Saushalt bes Finanzministeriums. Ginige Abgeordnete verlangten die Aufhebung der Sondersteuer für tie Beamten, mahrend Bigepremierminister Awiatfowifi dagegen auftrat. Schlieglich murbe der Saushalt in der vom Ausschuß aufgestell= ten Form angenommen.

Im Namen der Juden gab der Abgeordnete Sommerstein die Erklärung ab, daß die jüdischen parlamentarischen Vertreter infolge der schlechten Lage der jüdischen Bevölkerung gegen den Saushalt ftimmen werden. ordneter Mudry ertlärte, die Ufrainer ftellten fich bem Landwirtschaftsministerium, Dem Rultusministerium und bem Justigministerium gegenüber wegen ber Berfolgung ber Ufrainer ablehnend ein. Da eine Abstimmung über die einzelnen Boften geschäftsordnungsmäßig nicht porgesehen ift, werden fich die Ufrainer bei ber Abstimmung über ben Saushalt ber Stimme

Dit Ausnahme ber Juben, die gegen ben Saushalt itimmten, und ber Ufrainer, Die fich ber Stimme enthielten, murbe ber Saushalt gegen nur 7 Stimmen angenommen. Bei ben Stimmen handelt es fich um Ungehörige ber Togenannten Arbeitsgruppe, Die Die Aufhebung ber Sondersteuer verlangt hatte. Die britte Lefung findet am Donnerstag ftatt. Danach wird ber Sejm nur noch einige Gefegesvorlagen und Interpellationen behandeln. Go ift von

#### Neue Uenderungen von Wojewodschaftsgrenzen

Marican, 24. Februar. (Eigener Drahtbericht.) Der Ministerrat beschlof die Annahme einer Gesegesvorlage über die Beränderung der Grenden der Wojewodschaften Biakostof, Kielce, Lublin, Lodd und Warschau. In der Hauptsache werden zur Wojewodschaft Lodd, die durch die Neueinteilung der Posener Wojewodschaft Vers lufte erlitten hat, Kreise zugeschlagen, und zwar non Wariman die Kreise Autno, Lowicz, Stierniemice, Rama, von der Wojewodschaft Kielce Opocin und Konice. Bon der Wojewodschaft Biakystof die Kreise Ostrokeka, Ostrów, Lomza, von Lublin Sotolow, Wegrowia und Garwolin.

#### Hopver kommt nach Polen

Baricau, 24. Februar. (Eigener Drahtbericht.) Der ehem. Brafibent ber Bereinigten Staaten, Sooner, wird in der nächsten Zeit zu einem Besuch nach Bolen tommen. Soover halt sich gegenwärtig in Bruffel auf und begibt sich von da aus nach Berlin und Genf. Bon bort aus wird er nach Morges fahren, um Paderemiti ju besuchen. Am 10. Marg mirb er nach Bofen tommen, am 11. März wird er Barichau befuchen. Gein Warichauer Aufenthalt wird zwei Tage bauern. Bon Bolen aus begibt fich hoover nach Finnland.

#### Reichsarbeitsführer Hierl 63 Jahre alt

Berlin, 24. Februar. Der Reichsarbeitsführer, Reichsleiter Konstantin hierl, der Schöpfer des Reichsarbeitsdienstes, begeht am 24. Februar in Berlin seinen 62. Ges

#### Englisch=irische Verhandlungen formell eröffnet

De Valera bei Chamberlain

Condon, 23. Februar. Um Mittwoch nachmittag wurden die englisch-irischen Be-iprechungen formell eröffnet. Der irische Ministerprasident De Balera begab sich zu diefem 3med ins Unterhaus, wo er vom englijchen Bremierminister Chamberlain empfangen murde. Die Besprechungen dauerten eine Stunde.

#### Parker Gilbert gestorben

**New York**, 24. Februar. Im Witer von 45 Iahren ftarb am Mittwoch in einem New Porter Krankenhaus der frühere General-agent für die deutschen Tributzahlungen, Barter Gilbert, an einer herztrantheit.

Parter Gilbert, dessen Name für alle Deutschen untrennbar verknüpft ist mit den winerhörten internationalen Erpressungen Deutschlands während der Nachtriegsjahre, war in seinen letten Lebensjahren Teil-haber des Bankbauses Morgan.

dem Abgeordneten Kardecki eine Interpella: tion wegen des Streits an der Barichauer Oper eingebracht worden. Much die Regierungsblätter verlangen bas fofortige Eingreis fen des Staates, um die hauptstädtische Oper

Der Senat versammelt sich heute gur Bera= tung des Staatshaushaltes.

#### Migtrauensantrag gegen Die Regierung im D3R

Eine Sensation war die Sitzung des O3N über die Stellungnahme zum Staatshaushalt.

Die offizielle Berlautbarung über diese Sigung ift außerordentlich mager. Es verlautet aber, daß es dramatische Borgange gegeben habe. Ein großer Teil ber O3N-Abgeordneten brüdte Borbehalte gegen die Politif einiger Refforts aus. Es wurde dann aber doch eine Entsichließung angenommen, den haushalt unein-geschränkt anzunehmen. Senator Kozlowski trat mit dem Antrag hervor, der Regierung das Migtrauen auszusprechen. In der Abstimmung wurden für diesen Antrag 12 Stimmen abgegeben. Senator Roglowiti stellte seinen Austritt aus dem D3N in Aussicht. Man spricht davon, daß dies noch Folgen haben werde.

Londoner Kabinettsfigung

### Richtlinien für die englisch= ikalienischen Verhandlungen

Roch tein neuer Augenminifter ernannt

London, 24. Februar. Das britifche Rabinett | hielt am Mittwoch eine langere Sigung ab. Die Besprechungen bauerten zwei Stunden. Man nimmt an, daß die Minister bas Ergebnis der abgeschloffenen Krife im Augenministerium befprocen haben. Augerdem follen nach Mit= teilung aus politischen Areisen die Inftrultionen gur Debatte geftanben haben, Bord Berth für bie in nächfter Boche beginnenben englisch=italienischen Besprechungen erhal= ten foll. Der Botichafter trifft Donnerstag in London ein. Wenn er nächite Woche nach Rom jurudreift, wird fich bem Bernehmen nach auch ber Londoner italienische Botichafter Grandi borthin begeben, um auf italienischer Seite an den Besprechungen teilzunehmen. Chamberlain

teilte im Unterhaus mit, bag er feine Rollegen im Rabinett wegen ber in ber Debatte ber letten beiden Tage wieberholt aufgetauchten Behauptung befragt habe, wonach bie britifche Regierung ihren Entichluß zu Berhandlungen mit Italien unter Drohung ober Drud gefaßt haben folle. Sie feien einmütig ber Auffaffung. daß sie nicht unter Drohung oder Drud gehandelt

Chamberlain erflärte im Unterhaus am Rachmittag weiter, bag er noch nicht bie Ernennung eines neuen Außenministers befannt= geben tonne. Er hoffe aber, bald bagu in der Lage zu sein. Der Premierminister fügte bingu, daß er in Erinnerung behalten werbe, daß es wünschenswert sei, wenn das Außenamt

### Zur Richtigstellung!

Bu unferen Angaben in Mr. 38 gu Professor Romers Nachrichten über einen Bergleich ber preußischen Enteignungspolitif por bem Kriege und der jetigen polnischen tragen wir, um feine falichen Anschauungen im Lesertreise aufkommen zu lassen, nach, daß sich der polnische Professor aus dem alten baltischen Abelsgeschlecht nur insofern "geirrt" hat, als er angab, daß die Rgl. preußische Ansiedlungskommission von 1866

bis 1912 113 000 Heftar polnischen Bodens "enteignet" habe. In Wirklichkeit ist dies, wie oft genug jestgestellt, nur bei vier kleineren Giltern geschehen, die zusammen nur ungeführ so groß waren, wie die jeht dem deutschen Grasen Racznnski, und zwar nicht gegen Barzahlung, wie damals enteignete Fläche, die allein, ohne alle anderen beutschen Flächen der letzten Liste, 1400 hektar beträgt. Alles andere Land ist von ber Unfiedlungstommiffion freihandig getauft worden, nicht enteignet, und zwar überwiegend aus deutscher, nur der geringere Teil aus polnischer Sand.

### Spaak droht mit Rücktritt

Beftige außenpolitische Auseinandersehungen im Generalrat der belgischen Sozialdemofraten

Briffel, 24. Februar. In ber Mittmoch: Sigung bes Generalrates ber belgischen Sozialbemotratischen Partei tam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen bem sozialbemo= fratischen Augenminister Spaaf und seinen Barteitollegen über bie Richtlinien ber belgi= ichen Außenpolitit. Es zeigten fich grundlegende Meinungpericiebenheiten hinfichtlich ber Unabhängigfeit Belgiens, bie ju einer Drohung ber Bartei führten, fich von der Regierung gu= rudzugiehen. Außenminister Spaat brobte feis nerseits mit Rüdtritt.

Der margiftische Abgeordnete Bufet übte zu Beginn der Aussprache scharfe Kritit an ber belgischen Unabhängigkeitspolitit, die, wie er behauptete, zur Isolierung Belgiens führen werbe und sprach sich ferner gegen die Anerkennung des italienischen Imperiums aus.

Außenminifter Spaat erwiderte im Berlauf einer zweistundigen Rebe, bag bie Sozials bemofratifche Partei bisher nur Rritit geübt habe, ohne einen einzigen tonstruttiven Borichlag für bie Außenpolitit vorzubringen. Die Genfer Liga habe fich in vielen Fällen als machtlos erwiesen, und diefenigen, die heute die Unhänglichteit an Genf proflamierten, hatten ihre Begeisterung für die Genfer Institution erst bann entbedt, als bie Sowjetunion im Jahre 1934 ber Liga beigetreten fei. Die belgifche Regierung vertraue nach wie por auf bie Grundfage bes Genfer Battes, aber ber mich: tigfte Buntt für Belgien muffe bie Aufrechterhaltung bes Friedens fein. Die Unabhängigfeitspolitit bedeute feineswegs eine Berminderung des belgischen Unsehens, fondern fei eine Unterftützung des Weltfriedens.

Bas die Anerkennung bes italienischen Raiferreichs betreffe, fo fei biefe "be facto" eigent= lich icon auf der Konferenz von Montreug por= genommen worden, wo die italienifden Diplomaten als Vertreter des Königs von Italien

und Raifers von Aethiopien ericienen feien. Im übrigen sei er der Ansicht, daß die Frage der Anerkennung des italienischen Imperiums durch Belgien unter Berücksichtigung der voll-zogenen Tatsache und angesichts der Notwendigfeit einer allgemeinen politischen Entspannung geloft werden muffe. Der Zuftand, bag Belgien ohne eigene Bertretung in Rom bleibe, konne nicht weiter andauern.

Schlieflich erflärte Spaat, daß ben Meinungs= perichiebenheiten in ber Sozialbemotratifchen Partei ein Biel gesett werden muffe; entweder billige bie Bartei feine Politit oder fie verurteile fie. Und bann murde er bie einzig logifche Folgerung gieben, nämlich feinen Rudtritt ein=

Rach ber Rebe Spaats wurde beschloffen, bie Aussprache erft nach Ablauf einer Boche fort=

#### Bur Anerkennung Des italienischen Amperiums bereit

Bruffel, 24. Februar. Außenminister Spaaf bestätigte in seiner vor dem außenpolitischen Senatsausschuß gehaltenen Rede, daß die besgische Regierung bereit sei, das italienische Imperium anzuerkennen. Er fügte jedoch hinzu, daß man einen "günstigen Augenblick" abwarten molle, um die Ernennung eines neuen belgischen

wolle, um die Etnennung eines neuen belgischen Botschafters beim "König von Italien und Kaiser von Aethiopien" vorzunehmen. Diese Aeußerung von Spaat wird dahin ausgelegt, daß die Regierung nicht nur die endsüllige Stellungnahme der belgischen Sozialsdemokraten, sondern auch insbesondere den Ausgang der englischstalienischen Berhandlunser ahwarten will. gen abwarten will. Sinfichtlich ber Beziehungen gur spanischen

Nationalregierung gab Spaat ber These feiner jozialdemokratischen Parteikollegen nach, indem er mitteilte, daß vorläufig die Entsendung eines belgischen Geschäftsträgers oder Handels-vertreters nach Burgos nicht beabsichtigt sei.

im Unterhause durch einen Kabinettsminister vertreten sei. In politischen Kreisen mar allgemein mit der Ernennung von Lord Halifat jum Augenminister gerechnet worden, und die Nachmittagsblätter hatten übereinstimmend seine Ernennung als nahe bevorstehend bezeichnet. Die porstehende Antwort des Premierministers hat nunmehr allgemeine Spekulationen dar über ausgelöft, ob fie diese Ernennung eines Oberhausmitgliedes ausschließt, oder ob sie nut bedeutet, daß mit der Ernennung von Salifas zum Außenminister eine besondere Regelung verbunden werden solle, wonach einem im Unterhause sitzenden Mitgliede des Kabinetts - wahrscheinlich der Premierminister selber ausdrudlich den Gemählten des Parlaments gegenüber die dauernde Bertretung des Augenamtes übertragen würde.

#### Mut zur Versöhnung

London, 24. Februar. Innenminister Gir Samuel Soare behandelte am Mittwoch nachmittag auf einem Effen ber Nationalen Sandelstammer in freimütiger Beise Die Brobleme, benen sich die englische Regierung in der vergangenen Boche gegenübergesehen hat. Seit Monaten habe es den Anschein gehabt, so er= flätte er, als teile sich Europa unwiderruflich in zwei feindliche Lager. England habe vor der Wahl gestanden, sich entweder der fatalistischen Unficht anzuschließen, daß ein Krieg unvermeide lich sei ober aber die größtmöglichen Anftren-gungen zu machen, um die Welt aus der verhängnisvollen Krise ju befreien. Die britische Regierung habe sich für die zweite entschieden. Sie sei nicht der Ansicht, daß eine Katastrophe tommen milffe, und fei entschloffen, das Gefpenft der Kriegsfurcht aus den herzen der Manner und Frauen in Europa zu jagen.

Offenbar auf die geplanten englischeitalienis ichen Besprechungen anspielend, erflärte Minis iter Soare, es handele fich hier nicht um feige und anruchige Sandlungen, mit benen bie Regierung fich ju befaffen habe, es fei vielmehr ein ehrlicher Berfuch, ben Urfachen ber Det-nungsverichiedenheiten ins Geficht ju feben und fie in einer für beibe Teile ehrenvollen und gerechten Beise ju beseitigen. Es handele fich auch nicht im geringften um die Aufgabe bes alten englischen Freunde. Wenn man muniche, fich neue Freunde ju ichaffen, fo tonne feine Rebe bavon fein, die alten aufzugeben.

Abichließend forderte der Innenminifter das englische Bolt auf, an die Tattraft ber Regierung ju glauben. Es fei oft mehr Mut bazu er-forderlich, einen Schritt ber Berfohnung ju tun, als hartnädig in emigem Streit zu ver-

#### Corbin und Grandi bei Lord Pinmouth

London, 24. Februar. Wie verlautet, hat der frangösische Botschafter Corbin am Mittwock, nachmittag eine Besprechung mit bem Borfigen den des Nichteinmischungsausschusses, Lord Binmouth, gehabt. Much ber italienische Botichafter in London, Graf Grandi, fprach mit bem Vorsitzenden des Nichteinmischungsausschusses. Beide Unterredungen follen ber neuen britis ichen Formel über die Zurüdziehung von ausländischen Freiwilligen aus Spanien gegolten

#### Selbstauflösung der "Eisernen Garde" in Rumänien

Bufareft, 24. Februar. Corneliu Belea Cobreanu hat die Partei "Alles für das Land" aufgelöst und alle Unterführer der Legionärsbewegung (Giferne Garde) von ihren Obliegenheiten

Die Selbstauflösung dieser nationalistischen Rechtspartei ist eine Folge der Stellungnahme des neuen Regimes gegen alles Parteimejen und wird bamit begründet, daß die Bewegung fin nicht auf den Weg ber Gewalt brangen laffen, fonbern im Rahmen ber Gefege bleiben wolle. Der Aufruf Codreanus ichlieft mit ben Worten, er glaube an die Legionarsbewegung. ber die Butunft Rumaniens gehöre.

#### Die "Partei des nationalen Willens" in Ungarn verboten

Budapeft, 24. Februar. Die von bem früheren Generalftabsmajor Szalafi geführte rechtsrabis fale "Partei des nationalen Willens" murbe am Dienstag mittag aufgelöft und verboten. Diese Masnahme hat hier auferordentliches Aufsehen erregt. Die Abendblätter, insbeson-bere die linksliberalen, veröffentlichen die Meldung hierüber in fensationeller Aufmachung und suchen bas Berbot als ein Anzeichen eines Borgehens ber Regierung gegen die rechtsraditalen Berbande auszulegen.

Die Polizei hat auch in ben Provingftabten Durchsuchungen ber Parteilotale und Mohnungen der Anhänger der Szalafi-Bewegung vor: genommen. Major Salafi und fein nächiter Mitarbeiter, Graf Ladislaus Szechenni, follen einem polizeilichen Berhör unterzogen, jedoch

nicht verhaftet worden fein. Das "Acht-Uhr-Blatt" bes Grafen Bethlei veröffentlicht eine Meugerung des Innenmini. fters Szell, bergufolge über bie Ergebniffe ber polizeilichen Untersuchung eingehende Mitteilungen erst nach Abichluß des Verfahrens gemacht werben tonnten.

### Die Tschechoslowakei ein Nationalitäten=Staat

"Daily Telegraph" fordert Selbstregierung für die Sudefendeutschen und Eintritt Henleins ins Prager Kabinett

Condon, 24. Februar. Im "Daily Telegraph" befaßt sich H. B. S. Matthews in längeren Ausführungen mit der Tschechoflowakei. Brag müsse sich ein für alkemal klar machen, daß die Republik nicht der "Nationalstaat der Tschechen und Slowaken", sondern ein "Nationalitätenstaat" sei, in dem die verschiedenen Bölker über völlige Gleichheit versügen müßten. Das würde die Zusicherung einer loyalen Selbskregierung für die deutschsplagen Gebieke in sich schließen, eine Berhinderung der Betätigung der national-tschechischen Organisationen in diesem Gebiete und die Ausnahme Henleins in die Regierung auf einem sührenden Posten.

In Prag, so schreibt Matthews, sei ihm als entsprechender Posten der eines "Ministers für die Nationalitäten" angeboten worden, der die Lusgabe haben wirde, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Nationen und der Republik zu regeln.

### "Wir wollen Subjekte der Staatspolitik fein!"

prag, 24. Februar. In der Dienstagsitzung des Prager Abgeordnetenhauses nahm der Abgeordnete May für die Sudetendeutsche Bartei das Wort. Er führte u. a. aus, die politische Entwicklung der letzten Tage habe endgültig gezeigt, daß die natürsichen Lebensrechte der Völker sich immer mehr durchsehen, da sie stärker seien als jene Staatsgebilde, die den Lebensansprüchen der Bölker nicht gerecht werden wollten. Der Redner sorderte die tschechische Regierung auf, eine Politik der Gegebenheiten dieses Candes zu betreiben. "Das Bolt wünscht Ordnung und Gerechtigkeit und vor allem Sicherheit in der Arbeit. Auf allen Gebiesten des öffentlichen Lebens herrscht heute eine heillose Unordnung. Wir erleten zum Beispiel im sudetendeutschen Gebiet ständig Rompentenzstreitigkeiten zwischen den staatslichen Behörden. Ukse verschwinden immer dort, wo es sich um Sudetendeutsche handelt. Gerade in der letzten Zeit sprechen Sie ost davon, daß es der Tschechoslowakeit gesungen sei, die "wahre Gerechtigkeit" zur Grundlage des Zusammenlebens zu machen. Wir missen, die mit oft vorgebracht haben, beweisen dies deutsch."

Dann kritisierte der Abgeordnete Man an Hand von Beispielen und Zahlen das Mißergebnis des 18. Februar 1937, das sich gegen eine Bölkerverständigung auswirkte.

"Wer uns zum Begetieren zwingen will, ist unser Feind. Wir lassen uns nicht das ablisten, worauf wir einen nafürlichen Anspruch haben. Wir haben uns immer an die Ordnung gehalten, wir nühen den Staat nicht aus, wir leisten, was er fordert. Wir wollen Subjette der Staatspolitit sein, wie es unserer Stärte zusommt.

Bir stehen zu unserem Recht, weil eine Bolksgruppe von unserem Ausmaß nicht auf ihre völkischen Rechte verzichten kann. Keine Berfolgung und Gewalt wird uns von dem eisernen Willen abbringen, als freie mitbestimmende Männer zu leben."

#### Tschechoslowakei erwägt Abkommen mit Deutschland

Warschau, 23. Februar. (Eigener Drahtbericht.) Der "Kurier Warschamstei" bringt eine Meldung aus Berlin, nach der in dortigen politischen Kreisen davon gesprochen wird, daß die Tschechoslowakei unter dem Eindruck der Führerrede vom Sonntag und den Fortschritten des Nationalsozialismus in Desterreich die Möglichkeit krat" vom Dienstag.

erwägt, eine Verständigung mit Deutschland anzustreben und die Bereitschaft zum Abschluß eines Nichtangrifspaktes nach dem Muster des deutsch-polnischen Abkommens zum Ausdruck zu bringen.

#### Hehorgane in der Tschecho= slowakei beschlagnahmt

wegen Beleidigung bes Führers

Prag, 23. Februar. Wegen einer scharfen und persönlich beleidigenden Kritik des deutschen Reichskanzlers und seiner Rede am Sonntag wurden am Montag und Dienstag in Prag mehrere Blätter beschlagnahmt, so vor allem die kommunistischen Zeitungen "Rude Pravo", "Note Fahne" und "Haso Novinn", ebenso am Dienstag der "Narod", der tschechische "Telegraf", die "Slovensta Zvesti", die nationaldemokratissche "Narodni Novinn" sowie "Der Sozialdemokrat" vom Dienstag.



Internationale Antomobilausstellung zu Berlin Auch eine Neuheit: Karosserieteile aus Prefstoff, eine Konstruktion der Auto-Union

### Neue Geländegewinne bei Teruel

Schweiste Verluste der Bolichewisten — Gine nationalspanische Auftellung

Salamanca, 24. Februar. Wie der nationalsvanische Heeresbericht meldet, setzte die Infan= terie in vorzüglicher Zusammenarbeit mit der Artislerie bei ber Berfolgung der Bolschewisten ihren Bormarich weiter fort. Die großen Eruppenmaffen, Die von ben Bolichemiften in Die großen aller Gile von anderen Fronten in ben Abichnitt von Teruel geworfen murben, tonnen als aufgerieben gelten. Bon ben nationalfpanischen Truppen wurden die Sohen bei Bertice Gallana und de las Galvarizas sowie die Ortschaft Billaespeja besetzt. Es handelt sich bei der Erobes rung der neuen Positionen um strategisch febr wichtige Stellungen. Im Turia-Flußtal führten mehrere nationalspanische Abteilungen ihre Säuberungsaftion fort. Gine biefer Rolonnen eroberte 650 Gewehre sowie ein Munitions=

Der Berichterstatter des nationalen Hauptquartiers zählt noch einmal die Berlustziffern der Bosschewisten vom 5. dis 20. Februar auf. Danach beerdigten die nationalspanischen Truppen in diesen Tagen 9753 bolschewistische Tote und machten 16289 Gefangene. Der Berichterstatter weist darauf hin, daß zu diesen Jahlen noch die von den Bolschewisten selbst beerdigten Gefallenen hinzugerechnet werden müssen. In



Bum erfolgreichen Boritog Francos auf Teruel

Im ganzen nationalen Spanien herrscht großer Jubel über den Sieg General Francos, bei dem die Stadt Teruel eingenommen wurde. Unsere Karte veranschaulicht den ungefähren Frontverlauf in Spanien

dem gleichen Zeitraum wurden etwa 1200 Quabratkilometer mit 19 Ortschaften erobert, von denen 14 seit der Revolution nicht unter nationalspanischer Herrschaft waren. 24 bolschewistische Flugzeuge wurden abgeschossen, 12 sowjetzussische Tanks und 9 Batterien außer Gesecht gesett. Die Mengen an erbeuteter Munition und Lebensmitteln konnten noch nicht übersehen werden. Die große Bedeutung des nationalspanischen Sieges bestehe weniger in der Einnahme Teruels, als darin, daß die Bolschewisten eine materiell und moralisch surchtbare Niederslage erlitten.

#### Wiener Vorbereitungen zur Rede Dr. Schuschniggs

Wien, 24. Februar. Die Rede des Bundestanzlers Dr. Schuschnigg, die den Auftaft zu großen Kundgebungen der Baterländischen Front in Oesterreich bilden soll, wird desanntlich in einer Sizung des Bundestages gehalten. Zu dieser wurden auch jene Mitglieder des Bundeswirtschafts-, des Bundesfulkur- und des Staatsrates eingeladen, die dem Bundestag nicht angehören. Deshalb mußte der schon seit vielen Jahren nicht mehr benutzte Sizungssaal des alten österreichischen Abgeordnetenhauses seit 1918 wird von den österreichischen Parlamenten der viel kleinere Sizungssaal des ehemaligen Herrenhauses verwendet — für die bedeutsame Kundgebung herangezogen werden. Man hat die Band im Sizungssaal hinter der Rednertribüne mit rot-weißroten Fahnentüchern ausgeschlagen und mit dem Doppeladler. dem Symbol Desterreichsseit der Mai-Bersassung 1934, geschmückt

# Das neue österreichische Fremdengesetz

Wien, 23. Februar. Der Staatsrat hat dem neuen Fremdengeseth, mit dem eine Abriegelung der ostsüdischen Zuwanderung erreicht und darüber hinaus eine Ueberprüfung aller in Desterreich ansässigen Fremden durchgesührt werden soll, seine Zustimmung gegeben.

Das Gesetz geht nun an den Bundestag und erst wenn es dort angenommen ist, tritz es in Kraft.

#### Die nationale Kundgebung in Salzburg

Salzburg, 23. Februar. Die Freudentundgebung, die Montag abend in Salzburg anläßlich der Reichstagsrede des Führers stattsand, zählt zu den größten nationalen Kundgebungen, die Salzburg bisher überhaupt erlebt hat. Die Zahl der Teilnehmer an dem Fackelzug, der sich um 20 Uhr durch die Stadt auf den Residenzplatz dewegte, wird auf etwa 19 000 geschäft. Die Zahl der Zuschauer dürfte etwa gleich hoch gewesen sein. In dem Zug demertte man auch Abordnungen des Bundesheeres und der Gendarmerie, serner sah man Richter und Anwälte. Es wurden zahlreiche Spruchbänder mitgesührt. Auf dem Gaisberg leuchtete ein großes Hafenfreuz. Auf dem Residenzplatz degrüßte der Bolkspolitische Reserent der Baterländischen Front, Dr. Alsbert Reitter, die Bersammlung mit dem deutschen Gruß. Die große Menge stimmte begeistert in das Sieg-Heil des Redners ein, das dieser auf den Führer Abolf Hitler, den Bundeskanzler Dr. Schuschnigg und Bundesminister Senß-Inquart ausbrachte.

### Abschiedsbesuch Botschafter von Hassells bei Dusselni

Rom, 24. Februar. Mussolini hat am Mittwoch im Beisein des italienischen Lußenministers Graf Ciano den deutschen Botschafter von Hassell zum Abschiedsbesuch empfangen.

#### Ein neues GPU-Verbrechen in Paris

Oberft Tichimerin ermordet

Paris, 22. Februar. In Paris ift man in den letten Tagen einem neuen Berbrechen ber 6911 auf die Spur gefommen. Geit ungefähr einem Monat wurde der frühere gariftifche Oberst Tichimerin vermist. Jest wurde unweit einer Seine-Brude bei Genres seine Leiche gefunden. Ihre Untersuchung ergab, daß Tichimerin erdrosselt und dann ins Wasser ge-worfen worden war. In seiner Wohnung gefundene Briefe rechtfertigen den Berbacht, dag der ehemalige zaristische Offizier das Opfer eines politischen Racheaftes geworden ift. Aus verichiedenen Aufzeichnungen ergibt fich, bag er sich verfolgt fühlte. In den Briefen ist auch auf das Berschwinden des Generals Miller sowie auf eine noch geheimnisvolle Berabredung angespielt, die Oberft Tschimerin für ben 18. Januar hatte. Diefes Datum fällt ungefahr mit bem Zeitpuntt feines Berichwindens zusammen. Tschimerin war nach seiner Flucht aus Sowjetrußland als Kraftdroschkensahrer in Paris tätig.

#### Hauptschriftleiter: Günther Rinke-Poznań. (Verreist.)

Verantworth, für Politik: i. V. Eugen Petruil Verantworth, für Wirtschaft u. Provinz: Eugen Petruil: für Lokales u. Sport: Alexanden Jursch: für Kunst und Wissenschaft, Feuilleton und Unterhaltungsbeilage: Alfred Loake: für den übrigen redaktionellen Inhalt: Eugen Petruil: für den Anzeigenund Reklameteil: Hans Schwarzkoof. — Druck und Verlag: Concordia Sp. Akc., Drukarnia i Wydawnictwo. Sämtlich in Poznań, Aleja Marsz, Piłsudskiego 25.

# Frankreichs Rüstungspolitik im Jahre 1938

Berstärfung der Ausgaben für die Landesverfeidigung

Baris, 24. Februar. Ueber eine am Mittwoch abend stattgesundene Tagung der Vereinigten Senatsausschüsse für die Fragen der Landesverteidigung, an der 150 Senatoren teilnahmen, veröffentlichen die Pariser Blätter den amtlichen Bericht. Die Sitzung hat sich mit dem Stand der französischen Lustwasse beschäftigt. Das Arbeitsprogramm der Ausschüsse sieht für Donnerstag und eventuell auch für Freitag die Borbereitung der Fragen vor, die die Kriegsstührung und die Landesverteidigung betreffen.

Unabhängig von diesen vertraulich gebliesbenen Ausschußberatungen macht der "Excelssior" einige Angaben über Frankreichs Rüstungspolitik. Das Blatt weist darauf hin, daß Frankreich im vergangenen Jahr rund 23 Milsliarden Franken für die Landesverteidigung ausgegeben habe, davon 12 Milliarden Franken haushaltsmäßig und 11 Milliarden auf dem Unleiheweg. Diese 23 Milliarden verteilten sich zu 11 Milliarden auf die Bedürsnisse des Landeeres, zu 7 Milliarden auf die Kriegsmarine und zu 5 Milliarden auf die Lustwasse. Die Rüstungsausgaben für 1938 würden, so folgert die Zeitung, mindestens um 4 Milliarden Franken höher liegen. Auf den Justand der Lustwasse eingehend, bemerkt "Excelsior", daß Frankreich seit Jahren kaum mehr als 1 Mils

liarde jährlich für den Ankauf neuen Materials verausgabt habe, davon 850 Millionen für Lands flugzeuge und 150 Millionen für Wasserslugs

Das Blatt geht dann auf das Flottenbausprogramm ein. Für den angefündigten Bau zweier neuer Panzerfreuzer von 35 000 Tonnen und für einen Kreuzer erster Klasse sei die Aufstringung von 4 Milliarden Franken notwendig. Bei der Betrachtung der Ausgaben für das Landheer müsse man nach der Betonung der belgischen Keutralität eine Berlängerung der französischen Grenzbesesstungen nördlich und südlich der Maginot-Linie nach Belgien, Luzemsburg und der Schweiz ins Auge sassen.

#### Aabinettsumbildung in Frankreich?

Bajel, 24. Februar. Einer Information in der Presse zufolge hat sich in Genfer internationalen Kreisen das Gerücht verbreitet, daß in Frankreich eine Umbildung des Kabinetts bevorstehe. Berhandlungen seien bereits im Gange mit Rücksicht auf die internationale Lage und darauf, das Kabinett im Sinne der Formel zu erweitern, die Leon Blum im Berlause der letzten Krise vorgeschlagen habe, d. h. im Sinne einer nationalen Konzentration von den Kommunisten bis zu den gemäßigten Republikanern.

#### Gewaltige Mengen von Sowjet-Getreide verdorben

Mostau. Wie die "Brawda" berichtet, ist man im Ural einer selbst für Comjetverhaltungeheuerlich ericheinenben Schlamperei auf bie Spur gefommen, die ben Berluft von vielen hunderttausend Bud Getreide gur Folge hat. Die staatliche Getreideaufbringungsftelle "Sagotserno" hatte in einer einzigen Rieder-lage vier Millionen Bud Brotgetreibe aufgestapelt, das jett infolge ber mangelhaften Ar= beit der Gisenbahnen nicht abtransportiert werden fann. Da aber für die Unterbringung jo gewaltiger Mengen feine Borbereitungen getroffen waren, mußte beinahe eine Mil= lion Bud einfach unter freiem Simmel bin= geworfen werden. Dieses unter dem Schnee liegende Getreide ist bereits jett zu einem großen Teil verdorben. Das Blatt sagt aber mit Recht, daß bei ber erften Schneeschmelze auch der Reft in Faulnis übergehen muß. Angesichts ber im Lande herrichenden Rot ericheint diefer Borfall besonders bezeichnend für die Sowjetwirtschaft.

### Renkjavik die ganze Nacht ohne Licht

Stocholm. Bon Reytjavit, der isländisigen Hauptstadt, wird gemeldet, daß ein ungewöhnlich schwerer Schneesturm die Insiel heimgelucht habe. Ueber tausend Versonen wurden in der Umgebung der isländischen Hauptstadt von dem Schneesturm übersrascht, und viele davon verirrten sich in den naheliegenden Bergen. Verschiedenen Retungserpeditionen gelang es aber, die in Gesiahr geratenen Menschen zu retten.

Die elektrischen Leitungen der Stadt Repkjavik wurden von dem Sturm vernichtet, weshalb die Stadt fast die ganze Nacht ohne Licht war. An der Rüste von Island wurden mehrere kleinere Fahrzeuge von dem überaus heftigen Sturm zerschellt, und mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Die ältesten Seeleute in Repkjavik können sich nicht entsinnen, einen so plözlichen und so heftig kommenden Schneesturm erlebt zu haben.

### Bohrungen für den Elbbrückenban

hamburg. Der Grundstein zur Elbe-Hochbrücke soll noch in diesem Jahr gelegt werden. Die Borbereitungen müssen daher seht schon getrossen werden. So hat der Reichsstatthalter zunächst eine teilweise Bausperre für die mit den geplanten Großbauten zujammenhängenden Stadtbezirte verhängt. Damit ist aber kein absolutes Bauverbot verbunden; nur soll durch eine entsprechende Rontrolle verhindert werden, daß Bauten errichtet werden, die mit den schwebenden, noch nicht abgeschlossenen Planungen nicht in Einklang zu bringen sind oder auf diese Blanungen störend wirken könnten. Bauvorhaben, die sich irgendwie mit den vorgesehenen Maßnahmen vereinbaren lassen, sollen nicht gehemmt werden.

Die großen Bohrarbeiten zur Untersuchung der Bodenverhältnisse an den Stellen des Elbusers, an denen die 180-Meter-Pseiler errichtet werden, haben begonnen. Stahlrohre von 50 Jentimeter die ein Meter Durchmesser werden die zu einer Tiese von 150 Meter in den Boden getrieben. Das von Generalinspektor Dr. Todt in Hamburg eingerichtete Brüdenbaumt wird die Bohrkerne in einem eigenen, neuen Laboratorium auf die Tragfähigkeit des Bodens hin untersuchen. Auch das geologische Institut in Hamburg, das ein umfangreiches Bohrarchiv besitzt, wird an den Untersuchungen des Elbuserbodens beteiligt.

#### Bolksdeutiche Hundfunksendungen

27. Februar. 16.30-17: Baltifche Lieber und Ballaben. Deutschlandsenber.

28. Februar. 15.15—16: Bolksmusik diesseits und jenseits der Grenzen. Deutschlandsender.

1. März. 10—10.30: Schidsalstage an der Saar, Hörfolge über alle Sender außer dem Deutschlandsender. 10—10.35: Preußen über Sec. Hörspiel. Deutschlandsender.

2. März. 15.15—15.35: Ich bin ein armer Exulant. Zur Erinnerung an die Austreibung der Salzburger Protestanten im Winter 1731/32. RS. Leipzig. 18—18.20: Der Baßgeigenkrieg. Heiter Erzählung mit Musiteinlagen von Peter Rosegger. RS. Breslau. 21—22: Kompositionen von Kurt Wolfurt (Balte). RS. München. 21—21.15: Begegnung in Teplit. Eine Beethovensunerbote. RS. Saarbrücken.

3. März. 10—10.30: Bolfsliedersingen über alle Sender.. 14—14.15: "Ich hab die schönen Maderln net ersunden." Reue Wiener Lieder. RS. Stuttgart. 15.15—15.40: Rleine Hausstonzerte im alten Stil. Deutschlandsender. 17—17.10: Die heilige Saat. Eine Erzählung von Hans Wahlit. Deutschlandsender. 21—22: Sturm um Afrika. Hörspiel. RS. Köln. 21—22: Deutsiches Lied im fremden Land. Rundsunkchor. RS. Königsberg. 21.15—22: Deutschen Hand Vremde. Hörfolge mit Dichtungen von Maria Kahle. RS. Frankfurt.

### Das Leichtauto ist Trumps!

Entwicklung auf neuen Wegen — Schwergewicht mehr und mehr auf die Formgebung verlegt — Bessere Stossausnutzung

Wenn der Besucher dieses Jahr durch die große und schöne Schau der Wagen und Motorzäder am Kaiserdamm zu Berlin wandert, stellt er sast noch deutlicher als im Borjahr sest, daß die technische Entwicklung des Krastsahrzeuges an einer Grenze angelangt ist, deren Ueberschreitung kaum noch wahrscheinlich ist. Alle die verschiedenen Fortschritte, die in den letzen Jahren sast stürmisch auseinander solgten, die verschiedenen Federungsarten, Frontantrieb, Zweitakter, Schwingachse usw., sind zu einem

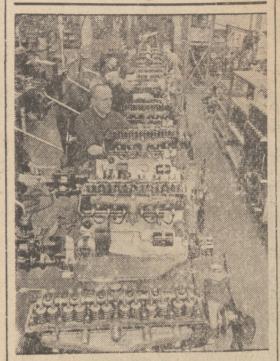

Mofor um Motor wird peinsich genau montiert.

gewissen Ausbau gelangt, sie haben ihre praktische Bewährung gesunden und dürfen heute gewissermaßen als "normale" Konstruktionen des Automobilbaus gelten. Es scheint damit ein gewisser Haltepunkt erreicht zu sein.

Mit ihm hat sich bie gesamte Entwidlung auf eine ganz andere Ebene verlagert. Man will ja nicht nur einen Kraftwagen haben, der zwerlässig und betriebssicher ist, der gewisse Geschwindigkeiten erreicht und bestimmte Transportseistungen volldringt. Sondern diese Auto soll zugleich auch möglichst wirtschaftlich sein. Das heißt: er soll in Anschaffung und Betrieb möglichst wenig kosten und für diese Geld möglichst viel leisten. Das ist im Grunde die gleiche Forderung, die der Ingenieur bei allen seinen Maschinen und Anlagen erfüllen muß. Sie lautet auf auf eine technische Formel gebracht: höchste Ausnutzung des Materials bei gleichbleisbender Sicherheit.

Die Aufmerksamkeit wendet sich damit mehr und mehr dem Baustoff des Autos, dem "Material", zu. Zwei Forderungen sind hier zu erfüllen: man braucht immer bessere Werkstoffe und man muß die Beauspruchungen, die im praktischen Betrieb an sie gestellt werden, immer genauer kennen und berechnen sernen. Den ungeheuren Segen der vervollkommeneten Werkstoffe kann man seicht am Beispiel des Eisens, das bei einem Auto 85 Prozent vom Gewicht ausmacht, verfolgen. Bom Gußeisen, das zwar hart und drucksest, aber spröde ist, sührte der Weg zum zähen Schmiedeseisen, zum Stahl. Schon der Unterschied zwischen einer alten gußeisernen Brücke und einer modernen Stahlbrücke läßt die gewaltigen Möglichkeiten der Materialersparnis durch diese Werkstoffverbesserung erkennen.

Noch wesentlich weiter ist man aber gekommen, als man aus Stahl Erzeugnisse mit besonderen Querichnittformen herstellte: gewalzte Profile, Bleche, Rohre und Draht. Man dente an den Fahrradrahmen oder an ein neuzeitliches Stahl= rohr-Möbelstüd, auch den Stahlrohrsit des Kraftwagens, um sich die Wandlung, die allein das Rohr als Bauform gebracht hat, zu ver= gegenwärtigen. Auch die Blechkonstruktionen, die eigentlich erst durch die autogene und elet= trifche Schweißung sowie durch das Blechpressen groß geworden sind, gehören hierher. neuen fahrgestellosen Rraftwagentonstruttionen, bei benen aus Stahlblech-Prefftuden eine felbit: tragende Karofferie zusammengeschweißt wird, an der dann die Federung und die Räder hängen, sind ein ausgezeichnetes Beispiel für die Möglichfeiten, die sich hier bieten. Der Effett ist offensichtlich: das Auto ohne Fahrgestell ist natürlich wesentlich leichter als das Fahrgestell= auto, es ist billiger und braucht weniger Betriebsstoff. Dabei hat es die gleiche Sicherheit wie fein Borganger.

Am ausgeprägtesten tritt der Einfluß der richtigen Formung beim Stahlbraht hervor. Hier ist die Beanspruchung des Materials auf die Spize getrieben. Im Tragkabel der großen Hängebrücken, das aus einzelnen Stahldrähten zusammengedreht ist, im Drahtseil der Bergebahnen und — noch deutlicher — im Speichenrad des Fahrrades macht man davon Gebrauch. Wenn man ein altes Holzspeichenrad oder das massive Rad einer Lokomotive zum Vergleich dagegenhält, erhält man den eindrucksvolsten Begriff vom Leichtbau. Auch das Autoblechscheidenrad mit seinen Aussparungen, die speichenartige Gebilde ergeben, ist ein Beispiel dafür.

In den vielfältigsten Formen tritt uns dieser Leichtbau heute im Kraftwagenbau entgegen: die Schalenkonstruktionen, bei denen die Wagenkaltenwandungen voll tragfähig gestaltet werden, sind kennzeichnend dafür. Aber der Leichtbau ist nicht einsch ein Bauen in leichten Stoffen, sondern er ist ein Leicht form dau. Auch ein an sich schwerer Werkstoff, wie der Stahl, kann durch besondere Formgebung zum Leichtbau herangezogen werden. Und alles Bemühen der Wertstoffleute und Konstrukteure gipfelt im immer leichteren und daher immer billigeren Wagen.

### Abbrucharbeiten der Pariser Weltausstellung

Das Baumaterial des Deutschen hauses wird nach Köln gebracht

Paris. Im Rahmen der Abbrucharbeiten des Deutschen Hauses der Weltausstellung wurde in der vergangenen Racht das Hoheitszeichen vom Turm abgenommen. Die von der Reichsbaudirektion in Berlin unternommenen und von Baurat Bidel geleiteten Arbeiten werden wahrscheinlich dis zum Juli durchgeführt sein. Eine gewisse Berzögerung tritt dadurch ein, daß die Ausstellungsleitung unter Berustung auf die bestehenden französischen Gesetz darauf gedrungen hat, daß am Sonnabend auch auf dem deutschen Bau nicht gearbeitet wird.

Besonders schwierig gestaltet sich der Abbau der Eisenbetonteile, weil aus Rücssicht auf den unter dem Deutschen Haus durchgehenden Berstehrstunnel keine Sprengungen vorgenommen werden können. Die tief in die Erde eingeslassenen Betonpseiler zu beiden Seiten des Berstehrstunnels werden gewissermaßen als bleis bende Andenken an Ort und Stelle belassen und so zur Festigung einer der hauptsächlichsten Berstehrsstraßen von Paris beitragen. Das übrige

Material geht vollständig nach Deutschland zurud.

Da der Reichsbaudirektion in Paris kein Laggerplatz zur Berfügung steht, ist ein solcher it Köln gemietet worden. Der größte Teil des Materials, u. a. 3000 Tonnen Steine, werden auf dem Wasser und gleich neben dem Deutschen Haus auf der Seine auf Kähne verladen.

Die außer dem Deutschen Haus von Deutschland beschicken Pavillons sind inzwischen zum größten Teil ausgeräumt und die deutschen Ausstellungsgegenstände wieder in die Heimat zurückbesördert worden. Eine Ausnahme bitdet die Bibliothefsausstellung im Trocadero. Hier sind Bestrebungen zu ihrer Erhaltung vorhanden und zu diesem Zwede Berhandlungen eingeleitet worden. Wie zur Zeit des Aussaues des Deutschen Hauses, so ist auch jetzt wieder ein Kantinenschiss neben dem Bauplatz auf der Seine verankert worden, auf dem die deutschen Arbeiter, deren Zahl zwischen 150 und 250 schwankt, verpflegt werden können.

#### Sandfturm in Alegnpten

Kairo. Unterägypten wurde am Dienstag abend von einem überaus hestigen Sandsturm heimgesucht. In den Städten wurde schwerer Materialschaden angerichtet, zumal von zahlereichen Häusern die Dächer abgedeckt wurden. Vom Lande wird der Einsturz von tausend Häusern, die allerdings meist nur aus Lehm errichtet waren, gemeldet. Trosdem beträgt die Zahl der Toten bereits 15. Mehrere Dörsser sind auch abgedrannt.

Die Schiffahrt im Sueg-Ranal ist vorläufig unterbunden.

### Explosion in einem megikanischen Goldbergwerk

Mexito. In einem kleinen Bergstädtchen des Staates Chihuahua, in dem sich die größten Goldlager Amerikas befinden, explodierten fünf Gasbehälter. Hierdurch entstand ein riessiger Brand, der zahlreiche Wohns und Geschäftshäuser zerstörte. Drei Personen vers

brannten, 18 wurden schwer verletzt. Die Bekämpfung des Brandes gestaltete sich infolge Mangels an Wasser äußerst schwierig.

#### Sport-Chronik Winterspiele 1940 noch nicht vergeben

Nach der seierlichen Eröffnungsstung des ersten Tages wurde der 35. Fisskons greß am Dienstag in Helsinkingen fortgesett. Der Borschlag Deutschlands zur Sahungsänderung, daß keine Schilehrer an den Olympischen Spielen teilenehmen dürsen, wurde mit 9 gegen 6 Stimmen abgelehnt. Für den Antrag hatten Deutschland, Iapan, Italien, Finnland, Ungarn und Schweden gestimmt, dagegen waren Norwegen, Desterreich, Estland, die Tschechosslowakei, Jugoslawien, Frankreich, Bolen, England und die Schweiz. Die Bergebung der Internationalen, Frankreich, Bolen, England und die Schweiz. Die Bergebung der Internationalen Früssibevlassen. Und aktuell bezeichnet und das weitere zunächst dem Präsibium der Fis übevlassen. Und Bewerber für die Spiele 1940 haben sich bereits Korweg en, Desterreich und Japan angemeldet. Der nächste Kongreß soll 1940 in Budapest im Zusammenhang mit dem 40jährigen Judistum des Ungarischen Stiverbandes abgehalten werden. Der Antrag Finnlands, daß nur je ein nationaler Berband eines Landes Witzlied der Fis sein sollte, wurde einem Sonderausschuß zugewiesen, der den sinnisichen Antrag annahm. Der endgültige Beschulß hierüber wurde jedoch bis 1940 zurücgestellt. Finnland und die Tschechollowakei, die bisher durch je zwei Nationalverbände in der Fis vertreten waren, murden beausstragt, im Sinne des Kongreßbeschusses zu handeln und sonst alle nationalen Angerlegenheiten entsprechend zu ordnen.

### Amerikas Eishockenmannschaft geschlagen

Die erste KdF-Beranstalbung nach den Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen im Berliner Sportpalast wurde gleich zu einem vollen Ersolg. Bor vollbesesten Kängen gewann eine verstärkte Mannschaft des Berliner Schlittschuhktubs 3:1 gegen die National-Eishockenmannschaft von Amerika. Am Borabend hatten die "Wespen" 5:3 über Amerika gesiegt.



Sier beginnen heute Die Stiweltmeisterichaften

Ueberblid über Lafti und seine Sprungschanze in Südsinnsand, wo der erste Teil der Stiweltmein richaften beginnt. Die Lang- und Sprungsäuse werden in Finnland durchgeführt, während die alpinen Wettbewerbe in der Schweiz stattfinden

# Aus Stadt



# und Land

### Stadt Posen

#### Donnerstag, den 24. Februar

Freitag: Sonnenaufgang 6.49, Sonnenuntergang 17.24, Mondaufgang 4.04, Monduntergang 12.33.

Wasserstand der Warthe am 24. Febr. + 1,16 gegen + 1,17 am Bortage.

Wettervorhersage für Freitag, 25. Februar: Nach Aufklarung in der Nacht und Frost dis du – 5 Grad stellenweise morgens Nebel oder Hochnebel, am Tage meist heiter, troden bei ichwacher nordwestlicher dis westlicher Luftstömung; Temperaturen am Tage über 0 Grad ansteigend.

#### Ainos:

Apollo: "Ihr erster Ball" (Franz.) Gwiazda: "Der blinde Passagier" (Engl.) Metropolis: "Jugendsünde" (Engl.) Slonce: "Ein Mädchen sucht Liebe" Ssints: "Ein Königreich für einen Kuß" Wilsona: "Eine für eine Million" (Engl.)

#### Teatr Wielti

Donnerstag: "Lyfistrata" Freitag: "Tosca" (Geschl. Borst.) Sonnabend: "Tausend und eine Nacht" Sonntag 3 Uhr: "Die Afrikanerin"; 8 Uhr: "Tausend und eine Nacht"

### Aufsehenerregende Steuerrevisionen

Dieser Tage haben die Steuerbehörden eine strenge Revision bei der befannten chemischen Fabrik Barcikom sie der befannten chemischen Fabrik Barcikom sie in Posen durchgeführt. Außerdem wurden gleichzeitig die großen Drogerien der Herren Jozef und Wlodzimierz Czepczyn sist i einer scharsen kontrolle der Steuerbehörden unterzogen, an die sich sogar eine Leibesvisstation der Inhaber und Haussuchungen anschlossen. Bei der Firma Barcikomsti beschlagnahmten die Steuerbehörden 17 Kisten mit Akten und Handelsbüchern. Außerdem wurden zwei Produktionsabteilungen der Fadrik versiegelt. Als Protest gegen die außergewöhnliche Revision hat die Direktion der Fa. Barcikomsti ein Telegramm mit einer Beschwerde an den Handelsminister Koman gerichtet. Herr I. Czepczyński richtete ein Brotesttelegramm on den Finanzminister Kwiatkowski. Was die Firma Barcikowski betrifft, so sind auch im Kattowitzer Lager und in der Gdingener Abteilung Kevisionen durchgeführt worden.

#### "Im Waldkaffee"

Rur in den Kinos "Apollo" und "Metropolis" sehen wir die berühmten Zeichensilme von Walt Disnen, die in origineller Urt und Beise Musikschöpfungen und Lebenswahrheiten darstellen.

Diese wunderbaren Filme, die als Beiprogramm laufen, seien den Kinosreunden besonders empsohlen. Ub gestern läuft vor dem Film "Ihr erster Ball" der prächtige Farbenfilm "Im Waldkaffee". R. 1101.

### Aleine medizinische Rundschau

Etwas vom menschlichen Gerzen

Unsere Herzen sind schlechter als die unserer Borsahren, so berichtet eine große Anzahl statistischer Untersuchungen. Besonders auffallend ist jedoch die Zunahme der Thrombosen, der Blutaderversitopfungen. Heideligte man zunächst die unnatürliche Form der Arzneisgabe an bei der die Arznei in die Bene einzesprist wird. Diese Behauptung konnte aber nicht aufrechterhalten werden, zumal es dann unerklärlich wäre, warum dann gerade in den Abern der Beine Blutvers

#### Morgen spricht Broj. Dyhrensurth

In der Aula des Schillergymnasiums um 8 Uhr abends

stopfungen auftreten, während am Urm die Sprize gegeben wird.

Professor Lommel legt in einem grund-legenden Aufsat in der Deutschen Wedizini-schen Wochenichrift die sicheren Gründe für die zunächst jeltsam erscheinende Zunahme der Krankheit dar. Der Hauptgrund liegt in der gegenüber früher immer gerinzeren Körperbewegung der älteren Menichen. Der Altersbrauch ericheint zunächst nur als ein harmloses Zeichen des Alters. Tatjächlich behindert er aber die zum ausgiedigen Blut-ftrom unbedingt wichtige Atembewegung der Bauchdeden. Nur durch richtige starte Mit-wirkung der Bauchmuskeln bei der Atmung wird das Blut aus den Beinen vom herzen angesaugt und fortgepumpt; sind diese Borgänge behindert, wie bei einem stärkeren Bauch oder geringer Körperbewegung, so kommt es zu Blutstockungen in den Beinen, aus denen nur zu leicht Berftopfungen der Befäße entstehen. Neben der eigentlichen Trägheit ift vor allem die allgemeine Ueberernährung für diese Krantheit verantwortlich 3u machen, wie ganz eindeutig aus Körpergewichtsmessungen immer wieder hervorgeht; so ist denn auch die Krankheit im Kriege und in der Inflation bedeutend seltener aufge= Es wird hier wieder deutlich, daß eine Einschränkung der Nahrungsausnahme im allgemeinen eher eine gesundhe tsför-dernde als -mindernde Wirkung haben

#### Lunge übernimmt Bergernährung

Eine recht häufige Herzfrankheit ist auch die Angina pectoris, die Enge über der Brust mit Herzangst, wobei Schmerzen und Stiche in der Herzgegend auftreten. Ansangs sind die Beschwerden merst nur dei stärkerer Arbeit vorhanden. Die Hertunst dieser schmerzen wird erklärlich, wenn man bedenkt, daß das Herz auch nur ein Muskel ist, wie etwa die Beinmuskulatur. Ist ein gesunder Menscheine Strecke sehr schnell gelaufen, so hat er Schmerzen in der Wadenmuskulatur. Diese Schmerzen entstehen durch die sich anhäusenden Schmerzen kolsen der kraftliesenden Stosse, es bildet sich eine Uedersäuerung des Gewebes; der Blutumlauf reicht nicht aus, genügend Frischblut gegen das Altblut einzutauschen,

der Körper will dann Kuhe haben, wozu die sich einstellenden Schmerzen auffordern. Genau so die Herzschmerzen. In der Kuhe reicht die Herzarbeit aus, wur bei stärkerer Arbeit muß es mehr leisten, seine eigene Blutversorgung wird unzureichend, und die Schmerzen besehlen Kuhe.

Mit Urzneimitteln und auch mit entsprechender Diät gelingt es jedoch oft dem Urzt, die Beschwerden wieder zu beseitigen, d. h. die Herzgefäße zu erweitern, daß sie für alle Zeiten genügend Blut hindurchlassen. Hür die Fälle jedoch, wo auch diese Mittel versagen und bedrohliche Beschwerden bestehen, wird vielleicht eine Operation Heilungsmöglichseit verschaffen. Bei dieser Operation wird ein Teil der Lunge an das Herz angenäht, diese verwächst dann mit dem Herzen und schon in turzer Zeit wird das Herz frästig von dem blutreichen Lungengewebe mit Blut versorgt. Lezius hat an Hunden diese Operation mit großem Ersolg aussichten können. Die Blutversorgung durch die Lunge war so ausgezeichnet, daß die Unterbindung der Herzgefäße, die sonst allein das Herz mit Blut versorgen, keinen schädigenden Einsluß auf die Herzarbeit hatte.

### Investitionen des Posener Magistrats

Das Arbeitssonds-Büro der Wosewohschaft hat dem Posener Magistrat eine Summe von 2 100 000 3loty als Anleihe zur Verfügung gesstellt, die im Haushaltsjahr 1938/39 zur Linsderung der Arbeitslosigkeit Verwensdung sinden soll. Von dieser Summe sind 800 000 3loty für den Straßendau bestimmt; für den Bau von Wasserleitungen werden 400 000 3l. eingesetzt, für die Kanalisation 300 000 3l., wäherend 550 000 3l. für die Fortsetung der Ars

### Film-Besprechungen 21pollo: "Ihr erster Ball"

Dieser in Benedig preisgetronte Dunivier-Film ist nicht nur technisch, sondern auch darstellerisch sehr beachtlich. Gein mustisch wirkenber Inhalt wird mit fünftlerischer Originalität gestaltet. Gine icone, aber nicht mehr gang junge Frau sucht nach dem Tode ihres Mannes, sie nicht aus Liebe geheiratet hat, ihre früheren Berehret auf, beren Ramen fie von einer gufällig gefundenen Balltarte ablieft. Das bei erlebt fie eine Reihe für Frankreich inpischer Einzelschidsale von Männern, die fie bemußt ober unbewußt ins Unglud fturzte ober in ihrer Lebensbahn indirett beeinflußte. Es ist ein interessanter Querschnitt des bunten Lebens, der sich hier unseren Augen bietet. Die besten dar= stellerischen Kräfte find mit Erfolg dabei, die Gedanken des Drehbuchs auf eindrudsvolle Beise zu veranschaulichen. Da sehen wir Marie Bell der Sauptrolle, Sarry Baur als Monch, Pierre Blancher als Argt, B. R. Willm als Bergführer, Françoise Rosan als unglüdliche Mutter und bie anderen, die alle auf bem Boften find. Bon diesem psychologisch gut durchdachten Film, der die Saupthelbin einen Lebenszwed wiederfinden läßt, geht eine eigenartig suggestive Wirfung aus.

### Je früher desto besser!

Bollen Sie das "Posener Tageblatt" punttlich vom 1. Märg ab erhalten, dann

#### bestellen Sie die Zeitung unverzüglich.

Alle Bostämter und unsere Ausgabestellen nehmen noch Bestellungen entgegen.

Verlag des "Posener Tageblatt".

beiten auf bem Gelände des fünftigen Kajprowicz-Parkes, die wahrscheinlich in diesem Jahre beendet werden, zur Verwendung kommen sollen

#### Bienenweide - Bieneneinkauf

Die Bienenzucht ist nicht allein wegen des Honigertrages von Wichtigkeit, sie ist es gleichfalls, weil ohne Bienen ungezählte Pflanzen nicht bestuchtet würden. Im Notfalle stiegen Bienen recht weit nach Nahrung, aber durch eine solche erschwerte Futtersuche geht viel Zeit verloren, und die verlorene Zeit muß auf dem Ertrag wirten. Viel besser ist es, wenn Bienen in nächster Nähe gute Weiden haben, wo sie Nahrung einsammeln können. Soweit dies aus dem eigenen Boden möglich ist, sollte ein Bienenzüchter Pflanzen ansiedeln, deren Rlüten von den Bienen dei ihren Ausflügen gern ausges sucht werden.

Auf dem beschränkten Raum eines Siedlers und Kleingäriners kann naturgemäß auch der eifrigste Bienenzüchter nicht alles anpflanzen, was die Bienen als Weide brauchen; zumindest aber sollten von einem Bienenzüchter, wenn sonst für die Bienenzucht nicht besonders günstige Vershältnisse bestehen, einige Pflanzen heimisch gesmacht werden, die den Bienen zeitig im Jahre eine Weide geben.

Da hier ein Gebiet behandelt wird, das die Bienenzucht betrifft, sei etwas über den Anfauf von Bienenvölkern hinzugefügt. Namentslich Neulingen in der Bienenzucht wird recht oft die Meinung beigebracht, Bienenvölker müßten schon im Februar, etwa vom 15. an, gekauft werden. Besonders Siedler, die sich zum

#### Die gührerrede als Sonderdruck

Die "Deutsche Bereinigung" hat einen Sonderbrud der im "Bosener Tageblatt" abgebrucken großen Führerrede herausgebracht, um auch den verktreut wohnenden Bolksgenossen lang Polen die Kenntsnis der wahren Lage unseres Mutterlandes zu vermitteln. Da der Preis sich nach den Selbstoken richtet, wird der Sonderdruck für wenige Groschen in allen Geschäftsstellen der DB und in den Buchhandlungen zu haben sein.

erstenmal Bienenvölker anschaffen wollen, seien bavor gewarnt, sich schon so frühzeitig in den Bienenkauf zu stürzen; denn im Februar ist es noch nicht möglich, über die Beschaffenheit eines Bienenvolkes ein Urteil abzugeben. Die beste Zeit eines Kaufes ist Ende März oder Anfang April. Biel länger sollte allerdings der Kauf von Bienenvölkern nicht hinausgeschoben werden.

### Berliner Theaterbrief

Dad. Eine Gastspielreise des Staatlichen Schauspielhauses in Städte des deutschen Ostens und Südostens mit Lessings, Emilia Galotti" hat den Ruhm des Staatstheaters als Kilegestätte der Alasister auch über Berlin hinausgetragen. In der Lat bestätigt ihn jede Klassisteraufsührung aufs neue. Ersteulich ist, daß diese intensive und erfolgreiche Bemühung um die Klassister, die man ohne Uebertreibung eine Neuentdeung nennen tann, sich nicht an ein Schema verliert, das man mit dem vielbeliebten Wort "Stil" entschuldigen könnte. Wohl ist der gemeinsame Grundzug aller Aufsührungen exaktester Dienst am Wort und erschöpfende Ausnuhung aller sich schon biede Aufsührung, se nachdem oh sie von Kehling, Lothar Müthel oder Eusstäden Möglichteiten, aber darüber hinaus hat doch sede Aufsührung, se nachdem oh sie von Kehling, Lothar Müthel oder Eusstaf Gründgens inszeniert ist, ihr eigenes Gesicht. Die seidenschäftliche Sächlichteit, mit der Lothar Müthel inszeniert, erreichte in der wieder auf den Spielplan gesetzen Aufsührung der "Maria Stuart" eine geradezu klassische Die schon bei Schiller vorhandene Ausgewogenheit der Gestalten, der Motive, der dramteisen Momente hatte durch Müthel eine einzigartige Klarkeit ersahren. Dazu kam die Besehung der Hauptvollen durch Käthe Dorsch und Hermine Körner, in deren Gestalt wie Gestaltung die tragssche Aostwendigkeit wie von selbst verschrettsien. Mie viel schwerer hat es dagegen eine Inszenierung den Kleists "Käthchen von Heilbronn", bei dem der klisstischer stand dwischen ken ziemlich grotest anmutenden Kitterzenen und dem Zauber der Käthchenzenen nicht übersehen werden tann. Jürgen Fehling hat in seiner Inszenierung nicht verzlucht, wie es meist üblich ist, diesen Bruch zu retuscheren. Er pielte Kleist, "so wie er im Buche steht", und er spielte ihn dezu mit all der Intensität und Leidenschaft, die seine Insenierungen auszeichnen. Wan konnte nicht umhin, weite Partien dieser Ausführlung mit einem vergnügten Lächeln zu begleiten, mußte aber trozdem die leidenschaftliche Krast dieses "t

Käthchenszenen gruppiert. Hier entfaltete Käthe Gold eine Innigleit, demütige Versunkenheit und Liebesheftigkeit, die das große Erlebnis dieser mit allen Möglichkeiten der großen Staatstheaterbühne ausgestattete Aufsührung war. Der meisterzlich gesprochene und gespielte Weiter vom Strast von Paul Hartmann konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese Rolle einem jungen Schauspieler gebührt, der an Glanz und Frische einer Käthe Gold ebenbürtig sein muß. Seltsamerzweise muß man die Feststellung machen, daß der jugendliche Held früherer Tage, der einen Max Piccolomini, einen Mozitimer, einen Prinzen von Homburg spielte, heute selten geworden ist.

Das Teutsche Theater versuchte eine Aufführung von Paul Ernsts "Kassandra". Paul Ernst war ein großer Erzähler, ein radikaler Verteidiger aller hohen Bühnenkunst, ein dramatischer Theoretiker von hohen Graden, in der Praxis blieb er aber Epigone. wie diese Kassandra allzu deutlich beweist. Durch alle hohe Diktion hindurch spürt man die theoretische Konstruktion, die mühsame Nachsermung eines einstmals hohen Bildes, dessen Berlebendigung nicht gelingt. — Mehr am Kande der Klassik bewegt sich Schillers Nachdichtung von Goldonis "Turandot", das ebenfalls das Deutsche Theater in einer sehr reizvollen, märchenhasten Aussührung herausdrachte und zweisellos dem Theater wiedergewonnen hat.

Bunt wie stets ist die Karte der Lustspiele und recht nachhaltig oft ihr Ersolg. Das elegante Konversationsstüd "Der Blaufuchs" mit Olga Tschechowa hat weit über hundert Aussührungen hinter sich. Ein harmloser Stetch mit dem Wertegenheitstitel "Drei Atte mit Musit" hat vor allem wohl dant dem urberliner Temverament der Grete Weiser 150 Aufsührungen überschritten. (Man son dei diesen Jahlen nicht vergessen, daß der "Hamlet" im Staatlichen Schausvielhaus mit Gründnens in der Titelrolle fürzlich seine 75. Aufsührung ersebte.) Künstlerisch etwas auspruchsvoller gibt sich des alten Sardou Lusspiel "Also aut. lassen wir uns scheiden!" (Exprinne), das nun auch schon über 50 Aufsührungen ersebt hat. Der Bühneninstinst und die meisterliche Keinfühligkeit Heinz Hilperts haben dieses alte Salonstid entstaubt und es, in den entzüdendsten Kostümen der 60er Jahre, in den intimen Rahmen der Kammerspiele gestellt. Luise Ullrich, diese bezauberndste aller jungen deutschen Schauspielerinnen, spielt die Hauptrolle und macht aus der Konversationssigur eine Krau leidenschaftlichen Erlebens, gibt ihr Lachen und Weinen in einer reizvollen Abschatterung der Geschle. Diese Stüd ist der dritte Sardou, der augenblicklich auf dem Berliner Theaterspielplan steht. Im Staatsschater spielt man noch immer die Rameliendame, während das Rose-Theater im Osten eines von Sardous rührseligsten Stüde. Die alten Junggesellen" hervorgeholt hat und erfolgreich aufsührt. Im Deutschen Iheater, in seinem großen Haus, hat heinz Hilder Iheater, in seinem großen Haus, hat heinz Hilder Iheater, in seinem großen Haus, hat deinz dien Theater, als es an derselben Stelle mit Werner Kraußseinen Jahren, als es an derselben Stelle mit Werner Kraußseinen Hutwistellung ulraussührung erlebte. Die ungemein geistvolse und manchmal von tieser Tinssche Stelle mit Werner Kraußseine deutsche Uraussührung erlebte. Die ungemein geistvolse und manchmal von tieser Tinssche Stelle mit Werner Kraußseine deutsche Uraussührung erlebte. Die ungemein geistvolse und manchmal von tieser Scheutung, sie ist aber teineswegs seute verblaßt, sondern wirtt, da ihr unmittelbarer Gegenstand sür die deutsche Gegenwart erledigt ist, als historische Reminizanz noch immer interesant. Mit kärterer innerer Ansteilnahme verfolgt man vielleicht heute Kolle und Gestalt des Königs, dem Shaw so sluge Formulierungen über Kegierung und Reaseren in den Kund geleat hat. Die Aufsührung mit Theodor Loos in der Rosse des Königs war um Schattierungen gedämpiter, als man jene frühere in Erinnerung hat, sie war in der Gesamfhaltung vielleicht ernster, als Shaw sie gedacht hat. Der Eindrung ins Rabarett unternommen und dem Prooramm des Rabaretts der Komiser, das seiner 200. Miederholung entgegengeht, bestätigt, daß es bestes Rabarett ist, daß es Wis und Ivweschiung besitzunehen kaussellen von Keiner von Kerner Finak, deinz Arüger, den Chansons von

Lichtipieltheater "Slonce"

Sonnabend, d. 26., und Sonntag, d. 27. Februat,

um 3 Uhr nachmittags

Sondervorstellung zu ermäßigten Breifen

die schönste Musik-Komödie

"Drei Bagabunden"

Tamara Wiśniewita — Ina Benita — Stantiflaw Boliniti — Stantiflaw Sielansti — Idzel

Kondrat.

zu obigem Film.

Der Film ift für Kinder und Jugendliche ab

10 Jahren gestattet.

Eintrittsfarten - 50 und 75 Grofden Parterre

Balton 1,— 31. — sind im Borverkauf ab Freitag an der 3. Kinokasse zu haben.

Wer Tränen lachen will, ber gehe ins "Stonice"

#### Wichtige Verfügung des Pojener Areisstarosten

In Nr. 8 des "Bognaufti Dziennit Bojes wodzti" ist eine Berfügung des Posener Kreisstaroften über die Lieferung und den Empfang von Milch aus öffentlichen Molkereien veröffentlicht. Der Starost hat angesichts der Gefahr einer Berschleppung der Mauls und Klauenseuche auf das Gebiet des Posener Kreis fes angeordnet, daß die Molfereien eine Reihe besonderer Borsichtsmahregeln zu beachten haben. Jeder Besitzer einer Molkerei, der Milch aus verschiedenen Wirtschaften erhält, muß ein Tagebuch führen, in das eingetragen wird, woher und in welcher Menge er die Milch bekommt, und nach welchen Wirtschaften und in welcher Menge Mild jur Berfütterung für Rlauenvieh gurudgeliefert wird. Die Molfereien muffen alle Einrichtungen gur Sauberung ber Geräte haben, wie auch Vorrichtungen gur Bafteurifierung ber Mild, undurchläffige Gußboben sowie dichte und glatte Bande bis gur Sohe von zwei Metern in fämtlichen Räumen, in denen Mild verarbeitet wird. In der Berfügung find auch die ausführlichen Borichriften angegeben, die den Schutz vor der Unftedung durch die Seuche jum 3med haben. Die Berfügung ist mit dem Tage der Beröffentlichung in Kraft getreten und gilt bis auf Widerruf.

#### Maul= und Alauenseuche Dringt weiter vor

Auf bem bicht an der Grenze des Rreises Schroba gelegenen Gute Lubrze murbe bie Mauls und Klauenseuche festgestellt. Es wurs den die üblichen Schutbestimmungen erlassen und dem Gute fechs Boligiften gur Absperrung

#### Mogilno (Mogilno)

ü. Bon ber Tijchlerinnung. Am 20. Februar hielt die hiesige Tijchlerinnung unter dem Borsit des Obermeisters Bankowsti aus Gembig ihre diesjährige Generalversammlung ab, auf der die Vorstandsmitglieder den Jahresbericht er= statteten. Kaffenrechner Abolf Teglaff hatte an Einnahmen 252,45 31. und an Ausgaben 100,80 31., somit einen Bestand von 151,65 31. zu buchen. Einstimmig wurden die aus bem Borftande ausscheidenden Mitglieder Sartwich und Better wiebergewählt.

ü. Reine Maul: und Rlauenfeuche im Rreife. Im Zusammenhang mit einer Melbung, daß auf dem Gut Targownica bei Tremessen unter dem Bieh die Mauls und Klauenseuche ausgebrochen sei, gibt edr Kreisstarost Zenkteler bekannt, daß dort amtlich keine Krankheit sests gestellt wurde und die Maul- und Klauenseuche bis jest im Kreise Mogilno nicht herrscht.

#### Krotoszyn (Krotojchin)

go. Bullenstationen. Die Grofpolnische Land-wirtschaftstammer gibt befannt, daß sie Bullenitationen des ichwarz-weißen Riederungsrindes bei den Landwirten Edward Massonka in Perance, Stan. Perdziat in Raczagorta und Stan. Dlejnit in Biablen eingerichtet hat. Das Dedgeld beträgt 2 3loty.

#### Wir gratulieren

Seinen 80. Geburtstag feiert am 25. Februar ber Rentier August Steinborn in Opaleniga. Das Chepaar Steinborn tann in absehbarer Beit bas seltene Fest ber Diamantenen Sochzeit begehen.

### Wohnungsverhältnisse in Thorn

Mangel an Aleinwohnungen

In einem Bericht des Thorner Stadtpräsidenten Rasseja in der Budgetsitzung des Stadtparlaments nahmen das Problem des Wohnungsbaues und der damit in Berbindung stehende Mangel an Aleinwohnungen einen fehr großen Blat ein. 3m Busammenhang mit dieser Sache beschäftigte sich ber Stadtprasident auch sehr eingehend mit der Bevölkerungsbewegung

Der Bauvertehr in Thorn zeigt auch weiterhin eine ansteigen de Tendens - im vorigen Jahr wurden 70 Säufer mit 333 Boh= nungen = 1174 Räumen mit einem Koftenauf: wand von etwa 2655 000 3loty gebaut. Diefer Wohnungszuwachs ist jedoch viel zu gering, um auch nur annähernd dem Wohnungsmangel

In Thorn haben rund 6000 Personen außer Evideng stehende Wohnungen (Baraden, Rafen= hütten, Schlupswinkel, Reller usw.) inne. Bei Berudfichtigung dieses Umstandes fallen auf einen Wohnraum 1,8 Einwohner und auf eine Wohnung 5,9 Einwohner. Dieses deutet auf eine Ueberbevölkerung Thorns um rund 20 Prozent bei einer Maximalnorm von 2,25 Einwoh=

nern auf eine Wohnung hin.

3weizimmerwohnungen macht sich hier fehr un= angenehm bemerkbar. Die Aftion der Stadt= verwaltung wurde daher hauptfächlich in diefer Richtung geführt. Diese im engen Busammenhang mit dem Broblem der Wohnungslosigfeit in Thorn stehende Aftion stellt ein spezielles Problem dar, das sich immer mehr kompliziert. Es ist jedoch ichwer, dieses Problem von einem Tag auf den anderen zu lösen, zumal augenblick lich in den städtischen Aliglen 5864 Berfonen wohnen, das find etwa 1390 Familien. Dieje Ungelegeneit ift von staatlicher Bedeu: tung und erfordert daher eine Zusammen= arbeit aller intereffierten Behörden und Initis

Besonders der Mangel' an fleinen Gin= und

Seine Aussührungen ju bem Thema des dringlichen Problems des Wohnungsmangels in Thorn beschloß der Stadtprafident mit dem Sin= weis, daß zur Erlangung ber westpolnischen Normen in Thorn noch etwa 6000 Räume fowie für die Arbeitslosen 3000 Räume bei Zu= laffung einer Dichte von zwei Ginwohnern auf einen Raum gebaut werben muffen. Mithin fehlen in Thorn noch etwa 9000 Räume.

Jarocin (Jarotichin)

Bereidigung ber neugewählten Gemeinde: ichulgen. Um vergangenen Freitag fand im Sigungsfaal der Staroftei in Jarotichin und am Tage vorher im Schützenhaussaale in Ple-ichen die feierliche Bereidigung der am 16. Januar neugewählten Gemeindeschulzen und ihrer Stellvertreter ftatt. Die Bereidigung nahm in Jarotschin Berr Bizestarost Bacztiewicz und in Pleschen Berr Inspettor Bernacit vor. Außer= dem waren Dr. Arngicz von der Wojewodichaft und Kreistierargt Dr. Ralinfti anwesend, Die die neugewählten Schulzen ersuchten, die angeordneten Gegenmagnahmen gegen die Maulund Klauenseuche energisch durchzuführen.

X Ein Meisterfurfus für junge Sandwerter beginnt in Jarotschin am 24. Februar und dauert zwei Monate. Er wird vom Großpolnischen Sandwerkerverband veranstaltet und umfaßt insgesamt 88 Stunden, die regelmäßig abends abgehalten werden. Die Kursusteil: nehmer erhalten außer anderen Bergünftigun= gen bei der Meisterprüfung eine 25prozentige Gebührenermäßigung. Der Kursus findet in ben Räumen der Fortbildungsichule ftatt.

Pleszew (Bleichen)

& Mefferüberfall. Um Sonnabend verlangte der Arbeitslose Pilarcznt von dem Bahnhofsgastwirt eine leere Flasche; er wollte Spiritus ftehlen, ber auf bem Bahnhof verladen murbe. Der Aleinbahnbeamte Tomafzewiti wollte bies nicht gulaffen. Darüber geriet Bilarcant berart in Wut, daß er ein Meffer jog und es gegen Tomafzewfti ichleuderte. Diefer budte fich, fo daß es in einer Wand fteden blieb. Da B. wieder jum Meffer griff und weiter gegen ben Beamten losgehen wollte, gab letterer einen Schredichuß ab. Darauf eilten die übrigen Beamten herbei und machten bem 3wischenfall ein Ende. Die Sache durfte ein gerichtliches Rachs fpiel haben.

#### Kościan (Roiten)

ü. Mus bem fahrenden Buge gestürzt. Unt Dienstag wurde auf der Kreisbahn ber von Goftyn nach Roften fahrende Nachmittagszug etwa 500 Meter hinter der Station Racot ploglich jum Stehen gebracht. Als Urfache murbe

festgestellt, daß bie breifahrige Danuta Szmidt aus dem Buge gefturgt war. Das Rind befand sich in Begleitung seiner Mutter, ber Gifen-bahnerfrau Somidt aus Lasto, Kreis Posen. Im Bahnabteil lief das Mädchen spielend auf und ab, als sich plöglich die Tür des Abteils öffnete, das Kind auf die Plattform geriffen wurde und swiften die Schienen fturzte. Mehrere Bagen gingen über das Rind hinweg, wobei ihm ber rechte Fuß vollständig zerqueticht und der linke erheblich verlegt wurde. Das unglückliche Kind wurde nach Kosten ins Krankenhaus gebracht. Es besteht feine Soffnung, das Rind am Leben zu erhalten.

ü. Mieber ein Kreisichulinspettorat. Wie amtslicherseits mitgeteilt wird, beabsichtigt die Schulb-gorbe für den Kreis Inin das vor einigen Jahren liquidierte Schulinspettorat wicden einigen Jahren tigulöterte Schultnipettotat wieden einzurichten, was von der Bevölkerung entsernt gelegener Ortschaften besonders begrüßt werden dürfte; denn die umständlichen Reisen der Interessenten nach Inowrockaw zum Bezirksschulinspektorat, dem der Kreis seit einigen Jahren unterstellt ist, haben große Schwierigsteiten verursacht. Die Schulinspektion soll mit dem 1. April ihre Tätigkeit aufnehmen.

il Ausbau einer Postagentur. Der vor kurzer Zeit aus Obudno nach Rowawies Bakucka (Eitelsdorf) verlegten Postagentur sind in den beiden letten Monaten fechs neue Telephon= abonnenten angeschlossen worden. Ferner ist die Anlage einer vier Kilometer langen Telephonslinie nach Chomiaja Szlacheckie (Komsborf Fürstl.) geplant, so daß diese Agentur bald die

größte im gangen Rreife fein wird.

Września (Wreichen) ü. Angreifer ichwer verlegt. Abends murde der vom Gut in Straltowo heimkehrende Bogt Wincenty Wojttowiat auf bem Bahnübergang von Jan Andrysat aus Strastowo und Jozef Anoptiewicz aus Sotolowo - Ofiedle aus Rache überfallen. Da aber ber Gutsichmied bem Bogt ju Sitfe eilte, entfernten fich die beiden, aber nach einer Weile tehrte Andryfgat um, um noch einmal auf den Bogt loszugehen. In der Not-wehr gab diefer einen Schuf ab. In den Leib getroffen, stürzte ber Angreifer zu Boden. Knopfiewicz schleppte seinen Komplizen in die Wohnung, wo ihm Dr. Jatowicz aus Straftowo

die erfte Silfe erteilte, worauf der Schwerver lette ins Gnesener Kreistrantenhaus gebracht

Pniewy (Binne)

mr. Marttbericht. Der hier allwöchentlich an Dienstag abgehaltene Schweinemarkt brachte bei reichlicher Auswahl folgende Preise: Mai gahlte für ein Paar Ferkel 24 bis 28, Läufet ichweine 17-20 3t. pro Stud und größere 3 bis 35 31. Auf bem Wochenmartt zahlte man für Butter 1,40-1,50, für Beiftaje 0,20-0,25; die Mandel Gier toftete 1-1,20 31. Auf bem Gemufemartt waren die Breise unverändert.

Rawicz (Rawitich)

- Bürgermeister Maciojzcznt verlägt Rawitich Wie wir erfahren, wird der fommiffarische Bir germeifter unferer Stadt, Serr Maciofgegn Rawitsch verlassen. Er wird am 1. März bie Stelle eines zweiten Direktors der Kreissparkasse Gojin antreten.

Bydgoszcz (Bromberg)

Uebernahme der Kohlenbahn durch die polnisch-frangösische Bejellichaft

Einige der Sauptstraßen Brombergs hattell Dienstag Flaggenschmud angelegt, da 3ul llebernahme der Rohlenlinie Schlefien Gbingen durch die frangofiich = polntiche Gesellschaft eine ganze Anzahl hoher Ber sönlichkeiten in der Brahestadt eingetroffen Berkehrsminister Ulrych, waren. Berkehrsminister UIrnch, Bizeminister Biaseck, der französische Botschafter Noel, Wojewode Minister Raczkiewicz und der Bräsident des französisch-polnischen Gienbahnkonsortiums Brisac hatten sich in einem Sonderzug, der aus 15 französischen Pullmannwagen bestand und französischen und polnischen Flaggenschmud ausmies, ge-gen 8 Uhr nach Bromberg begeben. Auf dem hiesigen Bahnhof wurden die Gäfte durch den Stadtpräsidenten Barciszewsti und den Bizestarosten Nowakowski begrüßt. Nach einem in dem Speisewagen des Sonderzuges veranftalteten Frühftück begab man sich 311 Bfarrfirche, wo ein Gottesdienst stattsand. Die Gäste reisten dann mit dem Sonderzug auf der neuen Strede nach Gdingen.

#### Grudziadz (Graudena) Bu dem Doppel-Mord

an dem Doppel-Viord
in Alt-Blumenau bei Lessen, worüber wir gestern turz berichteten, werden folgende Einzel-heiten gemeldet: Während des Tanzvergnügen-fingen die beiden Anechte Jozef Lyczko und Jozef Urban aus Schömwalde (Szynmakd) in vorgerückter Nachtstunde Streitigkeiten an. Da-dl. rch kam es zu einer allgemeinen Schlägerei. Die beiden Anechte griffen besonders Hein-Scheiber aus Alt-Blumenau an. Der Lofzlinhaber Laube dat seinen ebenfalls anwesenden Bruder Josef L. aus Gostershausen (Jahlo nowo), daß er Scheiber zu Hilfe kommen solle Josef L. erhielt einen Stich ins Herz, der des sosterigen Tod zur Folge hatte. Dann stürztel sich Lyczko und Urbau auf Scheiber, dem mittels eines stumpsen Gegenstandes der Schädel zer schmettert wurde, io daß das Gehirn hervor ichmettert wurde, so daß das Gehirn Einige andere Bersonen haben bei bem schricken Borfall, wie es heißt, nur leichtere Bersehungen bavongetragen. Wie ein Bertretet der gerichtsärztlichen Behörde einem Zeitungse vertreter erklärte, handelt es sich um einen det bestielischsten Wordfälle, ibe ihm in seiner land jöhrigen Amszeit pargelammen leier jährigen Amtszeit vorgetommen feien.

Bücher Sohe Schule ber Dlufit.

Sandbuch der gesamten Musitpragis. Seraus= gegeben unter Mitarbeit namhafter Musiter und Mufitlehrer von Dr. Jojef Müller= Blattau, Professor an der Universität Freiburg i. Br. Ueber 1600 Notenbeispiele. Breis pro Lieferung RM 3.20. Atademifche Berlagsgesellschaft Athenaion Botsbam.

Mit ben neu erichienenen Lieferungen diefer mufitalifden Sandwertslehre, die in weiteften Rreifen der Mufiter und Mufitfreunde begei= sterten Antlang gefunden hat, ist der erfte Band abgeschlossen, der als Band III im Gefamtwert feinen Blag finden wird. Es muß den Musiter, gleichviel ob er Lernender, prattifch Ausübender ober Lehrender ift, mit Freude erfüllen, wenn er feststellt, daß hier ein univerfelles musikalisches Lehrbuch heranreift, deffen Unentbehrlichkeit in der musikalischen Welt heute bereits feststeht. Fünf gewichtige Beiträge umfaßt dieser Band, der in zwei großen Ab-ichnitten die Ausbildung der menschlichen Stimme und den Weg zu den Tasten= und Sais teninstrumenten enthält. Gemeinsam ist diesen Arbeiten die aus vorbildlichem Wissen und praks tischem Konnen erwachsene Meisterung bes Stoffes und die lebendige, gur vertieften An-teilnahme zwingende Darftellung, die die Seran= bildung eines vielseitigen, handwerklich glanzend geschulten und geistig und seelisch aufgesichlossenen und bewanderten Mufiters jum Biel Rach einem umfaffenden Ueberblid über alle Mittel, die dem Stimmbildner heute gur Berfügung freben, einem Querichnitt durch bie

heute üblichen Gesangsmethoden, den Prof. Erwin Rog- Ronigsberg gibt, führt Prof. Franzista Martiengen = Lohmann in die Bragis des Stimmbildners in seine Arbeit zur Bildung des jangerischen Menschen Dann folgt die grundlegende Arbeit Prof. Balter Rehbergs = Stuttgart über das Rlavier, b. h. über bas Klavierspiel, ein Beitrag, ber in feiner Berbindung von Geift und Technik als beispielgebender Führer zu den Sohen pias nistischer Runft bezeichnet werden darf. Das gleiche gilt von bem Berner Münfterorganiften Ernit Graf, ber Befen, Geschichte und Bragis der Orgel behandelt. Für Bioline und Biola wurde ein Meifter wie hermann Diener gewonnen, der den Geiger von den Elementen seines Instrumentes bis zum fünstlerisch voll= endeten Musizieren führt. Frig Schertel und Wilhelm Jerger erfüllen biese Aufgabe in gleich hervorragender Weise für den Bioloncello- und Kontrabagipieler.

#### Zeitschriften

"Das Innere Reich." Zeitschrift für Dichtung, Runft und beutsches Leben. Serausgeber: Baul Alverdes und R. B. von Mechow. 4. Jahrgang Seft 11 (Februar) 1938. Breis bes Seftes 1.80 RM, vierteljährlich 4.80 RM. Berlag Albert Langen/Georg Mil-Ier. München.

Mit taum einem anderen Beitrag entspricht die Zeitschrift "Das Innere Reich" beffer ihrer Forderung, Dichtung, Runft und deutsches Leben in ben Mittelpuntt ihrer Arbeit gu ftellen, als mit der im Februarheft ver= öffentlichten Burdigung des fruhvollendeten

Das Lebenswert dieses revolutionären Denters, deutschen Philosophen Seinrich von Stein. der, zwischen Richard Wagner und Friedrich Rietiche ftebend, fich einen Glauben ertämpfte, vie er nut wenige der großen Wegdereiter und Vorposten der deutschen Zufunft auszeichnet, erfährt in ber Studie von Günter Ralfs eine tiefgreifende, für die Gegenwart fehr aufschlußreiche Deutung. An weiteren essaistischen Beiträgen sei vor allem der Arbeit von Konrab Pfeiffer über Schopenhauer gebacht, ferner ber einbringlichen Betrachtung ber "Dichterischen Arbeiten Eugen Gottlob Bintlers" aus ber Feder Johannes Pfeiffers und schließlich des "Traktates über das Wesen der Filmkunft" von Gunter Groll, der in tunft= ästethetischer Hinsicht durchaus neuartige Ausblide eröffnet. Daneben tommt auch die Dich= tung in weitestem Make ju ihrem Recht, und zwar nicht nur mit dem beachtenswerten Schluß= teil des bemnächst zur Uraufführung gelangenben tragifden Schaufpiels "Der Sochverra : ter" von Curt Langenbed und bem Ans fang ber feffelnden Erzählung "Ein Mann, ber nichts ichulbig blieb" von Eduard Lachmann, sondern auch mit gahlreichen Inrischen Beugniffen befannter Autoren wie Frang Tumler, Bermann Claudius, Friedrich Schnad und Johannes Linte. Die in der "Umichau" vereinigten Besprechungen einiger hervorftechender Reuericheinungen bilden ben Beichluß bes heftes, das nach der Geite der bilbenden Runft bin durch die Gelbftdarftellung ber Male= rin Senny Progen = Rundmuller und die beigegebenen sechs Wiedergaben ihrer betannteften Werte feine befondere Ausschmüt= fung findet.

#### Beidätliche Mitteilungen

Gefunde Ernährung

Biele Sausfrauen feten ihren Rindern Speifen vor, die vom heutigen Standpuntt bet Wissenschaft nicht nur als wertlos bezeichne werden- aber sich auch manchmal fogar schädlich auswirken konnen. In ihrer Unwissenheit ftelle! fie mit bem Organismus unwillfürliche Expert mente an, wodurch erhebliche Erfrantungen her vorgerusen werden können. Daher muß man solche Speisen wählen, die dem Organismus die lebenswichtigen Nährstoffe zuführen und ihn por einem porzeitigen Altwerden ichuten. Die Speisen muffen leicht verdaulich fein und Bito mine, Eiweiß, Fett, Lecithin, Ralt- und Phos phorialze und Kohlehndrate enthalten. All biel Rährstoffe befinden sich in den milchigfugen unt wohlichmedenden Rnorr = Saferfloden, Die bahet täglich von jung und alt gegessen werden sollten Knorr = Haferfloden sind für Säuglinge, Rindet Rranke, Gesunde und Berufstätige als tägliche Rraft= und Aufbaunahrung unentbehrlich.

#### Die Bank Poliki im Jahre 1937

Der Jahresbericht der polnischen Notenbank

Dem Jahresbericht der polnischen Notenbank entnehmen wir folgende Einzelheiten über die währungspolitische Lage und über die Wirtschaftsentwicklung Polens im Jahre 1937. Auf währungspolitischem Gebiet trat im letzten Jahre eine erhebliche Besserung ein. Der Goldbestand erhöhte sich — wie bereits in anderem Zusammenhang erwähnt — um 42 Mill. auf 434,9 Mill. Zl. und der Devisenund Valutenbestand um 6.4 Mill. auf 36.1 Mill. Zloty. Der seit 1929 uhaufhörlich anhaltende Abfluss der Gold- und Devisenreserven konnte also endgültig abgestoppt werden. Als bemerkenswert ist die Tatsache anzusehen, dass merkenswert ist die Tatsache anzusehen, dass der Goldbestand trotz der passiven Handels-bilanz eine ständige Wiederzunahme erfahren hat. Es wird dies dem Umstande zugeschrie-ben, dass die vermehrte Einfuhr teilweise durch eingefrorene polnische Auslandsguthaben Redeckt werden konnte und teilweise durch Warenkredite, die auf grössere Beträge lauteten urd für längere Zeiträume gewährt wurden als im vorausgegangenen Jahr. Aber auch der gang der ersten Tranche der französischen Anleihe, sowie der ziemlich scharfe Enthortungsprozess von Gold, der in der Zeit von Mai bis Juni 1937 in Erscheinung trat, haben zur Steigerung des Gold- und Devisenbestandes der Bank Polski geführt.

Die Devisenbewirtschaftung hat die Regulie-rung der Forderungen aus der vermehrten Ein-inhr nicht beeinträchtigt, vielmehr wurden die Verbindlichkeiten in vollem Umfange bezahlt. Die Umsätze mit 10 europäischen Staaten, die etwa 27% des Gesamtwertes des polnischen Aussenhandels ausmachen, wurden devisenlos in Wege der Verrechnung abgewickelt.

Die Summe der gesperrten Forderungen, die aus früheren Finanzverpflichtungen stammen, hat eine gewisse Steigerung erfahren. Gleich-Zeitig iedoch zeigt auch die Position "Verschiedene Rechnungen", die zur Gruppe der Sichtverbindlichkeiten der Bank gerechnet wird und auf der u. a. die ausländischen Sperrkonten konten figurieren, die vom Finanzministerium im Zusammenhang mit dem Auslandsanleihe-dienst geöffnet wurden, einen etwas erhöhten Stand gegenüber dem Vorjahr.

Der polnische Geldmarkt entwickelte sich im Jer polnische Geidmarkt entwicket Stat.
Jahre 1937 sehr günstig, was in dem starken
Anwachsen der Flüssigkeit und in der Verbilligung des Geldes zum Ausdruck gekommen
ist. Die Bank Polski wird als Bank der Banken. ken bezeichnet, im Berichtsfahr entfielen 92% der Diskontkredite auf die polnischen Kredit-

Aus der diesen Ausführungen folgenden tabellarischen Uebersicht über die Kredittätigkeit der Bank geht hervor, dass die Gesamtsumme der Ausleihungen und der Wertpapere des des instituts um 14% niedriger war, als Ende 1936, wobei die Ausnutzung der Kredite in den einzelnen Monaten starke Unterschiedlichkeit

Der Jahresbericht hebt dann die Gründe her-vor, die den Zufluss fremder Mittel in die Banken beeinflusst haben. Der Rückgang der erschuldung der Bankinstitute gegenüber der Notenbank wird als gesunde Erscheinung und als Ergebnis der verstärkten Kreditmöglich-keiten dieser Institute bewertet. Dem starken Einlagenzugang konnte das Angebot an Han-delswechseln am Geldmarkt nicht in dem-selben Ausmass folgen, was zu einem Wettbewerb der Banken untereinander und zu einer Senkung des Wechseldiskonts führte. Dieser rscheinung folgte auch eine Zinssenkung am ireien Markt (ausserhalb der Banken). Ausdruck der allgemeinen Senkung des Zinsniveaus war die Kursaufbesserung am Wertpapier-

Die Besserung der Lage des Staatshaushaltes nd das Anwachsen der Kassenreserven des und das Anwachsen der Kassenreserven des Staatsschatzes haben ihren Ausdruck auch in der Bilanz der Bank Polski gefunden. Der saldo der Girokonten der verschiedenen staatsbanken bei der Bank Polski war insbesondere im 2. Halbjahr des Berichtsjahres erheblich höher (35.5 Mill. Zl.) als Ende des Vorangegangenen Jahres (1,4 Mill. Zl.). In diesem Zusammenhang ist auch die Rückzahlung von 10 Mill. Zl. durch den polnischen staatsschatz an die Bank Polski zu erwähnen. Die Rückzahlung erfolgte auf den zinslosen Die Rückzahlung erfolgte auf den zinslosen kredit des polnischen Staatsschatzes bei der Nredit des polnischen Staatsschatzes bei der Notenbank, der seit August 1932 — 90 Mill. Zl. betrug und durch die erwähnte Rückzahlung auf 80 Mill. Zl. gesunken ist. Der Geldumlauf War Ende 1937 um 2.4% höher als Ende 1936.

n der Erörterung der Gewinn- und Verlust-Bruttoeinnahmen der polnischen Notenbank im Jahrte 1937 niedriger waren als im vorangegan-Renen Jahr. Der Einnahmerückgang infolge der geringeren Ausnutzung der Diskont- und Lembardkredite betrug etwa 3.8 Mill. Zl. Da-Regen sind die Zinseinnahmen aus dem Wertpapierportefeuille, das höher war als im voran-gegangenen Jahr, um 1.5 Mill. Zl. gestiegen. Die Einnahmen aus Kursunterschieden von aus-Banden von der Berteit waren. andischen Zahlungsmitteln und Devisen waren waren die Provisionen und sonstigen Einnahmen um 0.4 Mill. Zt. und — was besonders
unterstrichen wird — die Einnahmen aus
dubiosen Forderungen, die um 0,2 Mill. Zt. gestieren eine

Auf der Ausgabenseite sind die Handlungsunkosten um 2 Mill. Zf. gestiegen, und zwar hauptsächlich durch den Druck neuer Noten und durch grössere Sozialleistungen der Bank, während die Gehälter keine Veränderungen erfahrend die Gehälter keine Veränderungen unt Wechsel Während die Gehälter keine Veranderungen er-fahren haben. Nie Abschreibungen auf Wechsel und Anteile betrugen 3.1 Mill. Zt. gegen 5.8 Mill. Zt. im Jahre 1936. Die Dividende ist mit seit 5 Jahren unverändert.

### Uneinheitliche Wirtschaftsentwicklung in Polen

Abschwächung der Baubewegung - Erhöhte Maschineninvestitionen

Die wirtschaftliche Entwicklung in Polen hat während der letzten Monate des Jahres 1937 in den einzelnen Wirtschaftszweigen einen unterschiedlichen Verlauf gezeigt. Während die Erzeugungsmittelindustrien in ihrer Gesamtheit gesehn der Pückschlung der Sommer. samtheit gesehen den Rückschlag der Sommer-menate bald überwunden und den Aufstieg, wenn auch in abgeschwächtem Ausmass, fort-setzen, blieb die Lage in den Verbrauchsgüter-industrien weniger befriedigend. Aber auch innerhalb dieser beiden Industriegruppen weist die Entwicklung der einzelnen Zweige erhebdie Entwicklung der einzelnen Zweige erhebliche Verschiedenheiten auf. Dies kommt deutlich im Bericht des polnischen Instituts für Kenjunktur- und Preisforschung für das letzte Viertel 1937 zum Ausdruck. Für die Industrieerzeugung wird insgesamt in den letzten drei Mcraten 1937 ein Anstieg festgestellt, so dass für das Labresende gegenüber 1936 eine Steigen. für das Jahresende gegenüber 1936 eine Steigerung um rd. 15% angegeben wird. Aufschlussreicher sind die Angaben des genannten Instituts über die Veränderungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen, welche die Entwicklungsrichtung und Verlagerungen des wirtschaftlichen Schwergewichts erkennen lassen.

Erzeugungssteigerung oder -rückgang

Verbrauchsgüter Erzeugungsmittel-

|            |      | industrien | industrien |  |
|------------|------|------------|------------|--|
| 1. Viertel | 1937 | + 10,0%    | + 6,4%     |  |
| 2. "       | 1937 | - 5,5%     | + 7,4%     |  |
| 3. ,,      | 1937 | + 4,3%     | + 2,0%     |  |
| 4. ,,      | 1937 | - 1,9%     | + 6,3%     |  |

Wie diese Zusammenstellung zeigt, hat die Erzeugung von Verbrauchsgütern in Polen zu Beginn 1937 einen raschen Aufschwung er-fahren, um danach einen starken Rückschlag zu erleiden, der im Herbst wieder überwunden wurde. Im letzten Viertel 1937 zeigt sich dann wieder eine erneute Abschwächung. Das In-stitut für Konjunktur- und Preisiorschung führt diese Veränderungen auf die Preisschwankun-gen für Rohstoffe auf den Weltmärkten zurück. Im letzten Viertel 1937, als die meisten Rohstaften viertei 1937, als die meisten Ronstoffpreise wieder eine gleichmässigere Gestaltung zeigten, schwankte der Baumwöllpreis
stark und beeinflusste den Erzeugungsstand
der Textilindustrie, die der wichtigste Zweig
der polnischen Verbrauchsgüterindustrien ist
und auf deren Erzeugungsrückgang hauptsächlich die Verringerung des Produktionsstandes
in den Konsumgüterindustrien zurückzuführen
ist. Der Stand in den Produktionsmittelist. Der Stand in den Produktionsmittel-industrien zeigt demgegenüber eine wesentlich gleichmässigere Entwicklung. Der Einbruch im Sommer, der hier später als bei den Konsumgüterindustrien eintritt, ist unverkennbar. Im Bericht des Instituts für Konjunktur- und Preis-ferschung wird diese Veränderung mit der Er-höhung der Eisenpreise in Zusammenhang ge-bracht. Diese Preisstelgerung führte in der

Eisenindustrie zu einem Erzeugungsstillstand, weil man zum Verbrauch der Vorräte schritt, die man vor der Preiserhöhung gebildet hatte. Innerhalb der Investitionen sind die öffentlichen Arbeiten die wichtigsten gewesen. Vom Institut für Konjunktur- und Preisforschung wird dabei hervorgehoben, dass hierbei "ein-malige" Investitionen, d. h. Investitionen zur Errichtung neuer Industrieanlagen, grosse Bedeutung gehabt haben gegenüber Investitionen, die sich laufend aus der fortschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung ergeben. Bemerkenswert ist weiter, dass die Baubewegung im Vergleich zu 1936 eine Abschwächung erfahren hat. Die Ursache hierfür wird darin gesehen, dass sich innerhalb der polyischen Industria dass sich innerhalb der polnischen Industrie-wirtschaft die Rentabilität allgemein wieder gehoben hat und das Kapital in anderen Wirtschaftszweigen investiert wurde. Gegenüber der Abschwächung in der Bauwirtschaft war im letzten Viertel 1937 ein sehr starkes An-steigen der Investitionen in Maschinen festzustellen. Im Vergleich zum voraufgegangenen Vierteljahr stiegen sie um 15% und gegenüber 1936 um 40%. Die Steigerung der Maschinenanschaffungen beschränkt sich allerdings auf die Industrie, während die Maschinenkäufe der die Industrie, während die Maschinenkaufe der polnischen Landwirtschaft, die schon im dritten Viertel 1937 eine deutliche Abschwächung aufwiesen, weiter zurückgegangen sind und im letzten Viertel 1937 um 10% niedriger als im veraufgegangenen Vierteljahr und um 21% niedriger als zur entsprechenden Zeit des Vorjahres gewesen sind. Vom Institut für Konjunktur- und Preisforschung wird dies einseitig dem Phaksons des Gatreidenraise und nicht dem Rückgang der Getreidepreise und nicht den Auswirkungen der Missernte, die hierbei sicherlich stärker mitgewirkt haben, zugeschrieben.

Die Grosshandelspreise haben nur soweit Die Grosshandelspreise haben nur soweit Aenderungen erfahren, als sie von den Vorgängen auf den Weltmärkten beeinflusst waren. Eine stärkere Steigerung, die jahreszeitlich bedingt war, wiesen die Holzpreise auf. Die Preise für Waren, die vom Weltmarkte unabhängig sind, haben keine Schwankungen gezeigt. Infolge des Preisrückganges für Getreide hat sich die Kennziffer der Preise von Erzeugnissen, die von der Landwirtschaft verkauft nat sich die Kennzister der Preise von Erzeugnissen, die von der Landwirtschaft verkauft
werden, im letzten Viertel 1937 um 2% gesenkt. Gleichzeitig ist aber auch die Kennzister der Preise von Waren, die von der Landwirtschaft gekaust werden, um 0,8% zurückgegangen, so dass danach die Kauskraft der
polnischen Landbevölkerung durch die Preisveränderungen nicht stärker beeinflusst ist.
Auf dem Geldmarkt war im letzten Viertel
1937 eine gewisse Entspannung zu beobachten 1937 eine gewisse Entspannung zu beobachten. Das Institut für Konjunktur- und Preisforschung glaubt in seinem Bericht sogar eine "bedeutende Flüssigkeit auf dem Geldmarkte" feststellen zu können, die sich nach der Zinssenkung auch auf den Kapitalmarkt übertragen haben soll.

### Börsen und Märkte

#### Posener Effekten-Borse

vom 24. Februar 1938.

| 5% Staatl. KonvertAnleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| grössere Stücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68.75 G          |
| mittlere Stücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65.50 G          |
| kleinere Stücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64.25 G          |
| 4% Prämien-Dollar-Anleihe (S. III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43.00 G          |
| 1/2% Obligationen der Stadt Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                |
| 1/2% Obligationen der Stadt Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 5% Pfandbriefe der Westpolnisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Kredit-Ges. Posen II. Em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 5% Obligationen der Kommunal-<br>Kreditbank (100 Gzl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| The state of the s | 1000             |
| der Pos. Landsch. in Gold II. Em. 21/2 % Zioty-Pfandbriefe der Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Same of the same |
| Landschaft. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61.25 G          |
| 4% KonvertPfandbriefe der Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Landschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.25 G          |
| Bank Cukrownictwa (ex. Divid.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04.20 0          |
| Bank Polski (100 zł) ohne Coupon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 8% Div. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. The           |
| Piechola. Fabr. Wap. i Cem. (30 zl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000             |
| d. Cegielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.00 G          |
| ubań-Wronki (100 zl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34.00+           |
| audam with thou Zil a a .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OI.UU-F          |

#### Warschauer Börse

Cukrownia Kruszwica . . . . .

Stimmung: fest

Warschau, 23. Februar 1938.

Rentenmarkt. Die Stimmung war in den Staatspapieren veränderlich, in den Privatpapieren uneinheitlich.

Es notierten: 3proz. Prämien-Invest.-Anleihe I. Em. 82.38, 3proz. Pramien-Invest.-Anleihe I. Em. Serie 91, 3proz. Pramien-Invest.-Anleihe II. Em. 82.88—83. 3proz. Pramien-Invest.-Anl. II. Em. Serie 93.50, 4proz. Pramien-Dollar-Anl. Serie III 43.25-43.15, 4proz. Konsol-Anl. 1936. Serie III 43.25—43.15, 4proz. Konsol.-Anl. 1936 67.25—66.50, 5proz. Staatl. Konv.-Anl. 1924 68.75, 5proz. Eisenbahn - Konv. - Anleihe 1926 66.50, 4½ proz. Staatl. Innen-Anl. 1937 65.00—64.25, 7proz. Pfandbriefe der Staatlichen Bank Rolny 83.25 8proz. Pfandbriefe der Staatl. Bank Rolny 94. 7proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank II.—VII. Em. 83.25 8proz. L. Z. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25 8proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.25 8proz. Kom. Obl. der Landeswirtschaftsbank II.—III. Em. 83.26 8proz. Kom. Obl. der Landeswirtschafts-Bank II. Em. 94, 5½ prozentige Pfandbriefe

der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81 5½proz. Pfandbriefe der Landeswirtschaftsbank II. bis VII. Em. 81. 5½proz. Kom-Obl. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81 5½proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank II. Em. 81. 5½proz. Kom.-Obl. der Landeswirtschaftsbank IV. Em. 81, 4proz. L. Z. Tow. Kred. Ziem. der Stadt Warschau Serie VI 54.50 bis 54.63, 4½proz. L. Z. Tow. Kred. Ziem. der Stadt Warschau Serie V 62.50—63, 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Warschau 1933 70.25—70.50 bis 70.25, 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Warschau 1933 70.25—70.50 bis 70.25, 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Warschau 1936 73.25, 5proz. L. Z. Tow. Kred. der Stadt Lodz 1933 62,75. der Landeswirtschaftsbank I. Em. 81. 51/2 proz.

Amtliche Devisenkurse

|                   | 28. 2.<br>Geld | 28. 2.<br>Briet | 22. 2.<br>Geld | ZZ. Z.<br>Brief |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Amsterdam         | 294.56         | 296.04          | 294.26         | 295.74          |
| Berlin            | 21201          | 213.07          | 212.01         | 213 07          |
| Britssel          | 89.43          | 89.87           | 89.43          | 89.87           |
| Kopenhagen        | 117.90         | 118.50          | 117.75         | 118.35          |
| London            | 26.40          | 40.00.00        | 26.37          | 26.51           |
| New York (Scheck) | 5.25%          | 5.283/8         | 5.256          | 5.281/8         |
| Paris             | 17.16          |                 | 17.20          | 1741            |
| Prag              | 18.44          |                 | 18.43          | 20,00           |
| Italien           | 27.71          | 27.85           | 27.68          | 27.82           |
| Oslo              | 132.72         | 133.38          | 132,52         | 133.18          |
| Danzig            | 136.11         | 136.79          | 135.91         | 136.59          |
| Zürich .          | 122.25         | 122.85          | 122.10         | 100.25          |
| Montreal          | 166.60         | 122.00          | 122.10         | 122.10          |
| Wien              | +              | _               | = ,            |                 |

#### 1 Gramm Peingold = 5.9244 zl.

Aktien: Tendenz: fest. Notiert wurden: Bank Polski 111.75—112, Warsz. Tow. Fabr. Cukru 36, Wegiel 31.50, Lilpop 62.50, Modrze-jów 14.50, Ostrowiec Serie B 55.50, Starachowice 39.75, Zyrardów 72, Haberbusch 48.25.

#### Getreide-Markte

Bromberg, 23. Februar. Amtliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel frei Wargon Bromberg, Richtder Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel, frei Waggon Bromberg, Richtpreise: Standardweizen I 27—27.25, Standardweizen II 26—26.25, Roggen 21.25—21.50, Braugurste 19.50 bis 20, Gerste 18.50 bis 18.75, Hafer 19.50—20.25, Roggenmehl 65% 31—31.50, Weizenmehl 65% 41—42, Schrotmehl 95% 34.75 bis 35.25, Weizenkleie fein 16—16.50, Weizenkleie mittel 15.50—16, Weizenkleie grob 16.50 bis 17.25, Roggenkleie 14—14.75, Gerstenkleie 15—15.50, Viktoriaerbsen 22—25, Folger-

#### Amerikas Arbeitslosenzahl auf rund 9 Millionen gestiegen

Während sich in Deutschland der Mangel an Arbeitskräften immer fühlbarer bemerkbar macht, zeigt die Zahl der Arbeitslosen im Aus-Schätzung des amerikanischen Arbeitsosen im Aus-land eine stetig steigende Tendenz. In einer Schätzung des amerikanischen Arbeitsministe-riums wird mitgeteilt, dass die Zahl der Ar-beitslosen in der Zeit von Mitte Dezember 1937 bis Mitte Januar 1938 um rund 1,3 Millionen gestiegen ist. Das bedeutet gegenüber dem Dezember des Vorjahres eine Abnahme der Arbeitslöhne um nahezu 20 Millionen Dollar in der Woche. Die Gesamtzahl der Arbeits-losen wird von einer statistischen Privatstelle mit 8,9 Millionen im Dezember 1937 angegeben.

erbsen 23.50—25.50, Peluschken 21.50—22.50, Felderbsen 23—25, Sommerwicken 20.50—21.50, Gelblupinen 13.75—14.25, Blaulupinen 13.25 bis 13.75, Serradella 29—32, Winterraps 53 bis 55. Winterrübsen 51—52, Leinsamen 47—50, blauer Mohn 92—96, Senf 32—35, Gelbklee 80 bis 90, Weissklee 200—220. Rotklee gereinigt 97% 125 bis 135, Schwedischer Klee 230—245, englisches 75—80, Leinkuchen 21.75—22.50, Rapskuchen 18.50—19.25, Sojaschrot 24.50—25, Trocken schnitzel 8.25—8.75, Kartoffelflocken 16.25 bis 16.75, gepresstes Roggenstroh 6.75—7, Netzeheu 8.50—9.50, gepresstes Netzeheu 9.75—10,50. Der Umsatz beträgt 1493 t, Weizen 124—ruhig, Roggen 307—ruhig, Gerste 353—schwächer, Hafer 70—ruhig, Roggenmehl 165—ruhig, Weizenmehl 87 t—ruhig. erbsen 23.50-25.50, Peluschken 21.50-22.50,

Posen, 24. Februar 1938. Amtl. Notierungen für 100 kg in Zloty frei Station Poznan.

| Richtpreise:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.25-26.75                           |  |  |  |  |  |
| Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.40-20.65                           |  |  |  |  |  |
| Braugerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.90 - 30.25                         |  |  |  |  |  |
| Mahlgerste 700-717 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.15-19.40                           |  |  |  |  |  |
| . 673—678 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.40-18.90                           |  |  |  |  |  |
| 638—650 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.15-18.10                           |  |  |  |  |  |
| Standardhafer I 480 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.75-21.25                           |  |  |  |  |  |
| II 450 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.75-20.25                           |  |  |  |  |  |
| Weizenmehl L Gatt. Ausz. 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.50-47.00                           |  |  |  |  |  |
| . I. 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.50-44.00                           |  |  |  |  |  |
| . Ia 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.50-41.00                           |  |  |  |  |  |
| . II 50-65% .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.00-36.50                           |  |  |  |  |  |
| Weizenschrotmehl 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |  |  |
| Roggenmehl I. Qatt. 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.75 - 31.75                         |  |  |  |  |  |
| L 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.25-30.25                           |  |  |  |  |  |
| IL 50—65% .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mark to the State of the              |  |  |  |  |  |
| Roggenschrotmehl 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                     |  |  |  |  |  |
| Kartoffelmehl Superior"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.00-32.00                           |  |  |  |  |  |
| Welzenkleie (grob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.75-17.25                           |  |  |  |  |  |
| Weizenkleie (mittel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.50-16.25                           |  |  |  |  |  |
| On a second state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.50-14.50                           |  |  |  |  |  |
| Onwest milet at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.50-15.50                           |  |  |  |  |  |
| Viktoriaerbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.00-24.50                           |  |  |  |  |  |
| Polgererbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.50-25.00                           |  |  |  |  |  |
| Gelblupinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.75-14.75                           |  |  |  |  |  |
| Blaulupinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.25-13.75                           |  |  |  |  |  |
| to provide a partie of the state of the stat | 28.00-32.00                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.00-55.00                           |  |  |  |  |  |
| Winterraps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.00-52.00                           |  |  |  |  |  |
| Leinsamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101.00-103.00                         |  |  |  |  |  |
| Blauer Mohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33,00-35,00                           |  |  |  |  |  |
| Senf (95—97%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110.00-120.00                         |  |  |  |  |  |
| TOTAL  | 90.00 - 100.00                        |  |  |  |  |  |
| Rotklee, roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200.00-230.00                         |  |  |  |  |  |
| Weissklee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220.00-240.00                         |  |  |  |  |  |
| Gelbklee entschält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80.00-90.00                           |  |  |  |  |  |
| XXZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90-95                                 |  |  |  |  |  |
| Part Damesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65-75                                 |  |  |  |  |  |
| F83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30-40                                 |  |  |  |  |  |
| t at a table to a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.25-22.25                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.50-18.50                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.50-21.50                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.00 25.00                           |  |  |  |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.05-5.30                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,55-5.80                             |  |  |  |  |  |
| Weizenstroh. gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.40-5.65                             |  |  |  |  |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.15-6.40                             |  |  |  |  |  |
| Haferstroh, lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.45-5.70                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.95—f.20                             |  |  |  |  |  |
| A SECTION AND A SECTION OF THE PARTY OF THE  | 7.60-8.10                             |  |  |  |  |  |
| E.F Internation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.25-4.75                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.70-9.20                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.70-10.20                            |  |  |  |  |  |
| Netzeheu gepresst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The second second                     |  |  |  |  |  |
| Stimmung: unverändert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STATE OF THE STATE OF                 |  |  |  |  |  |

Gseamtumsatz: 2348 t, davon Roggen 785. Weizen 433, Gerste 115, Hafer 60 t, Müllereiprodukte ruhig.

Warschau, 23, Februar, Amtliche Notierungen der Getreide- und Warenbörse für 100 kg im Grosshandel frei Waggon Warschau. Rotweizen Grosshandel frei Waggon Warschau. Rotweizen 29.75—30.25, Einheitsweizen 29.25 bis 29.75, Sammelweizen 28.75 bis 29.25, Standardrogren I 21.25 bis 21.50, Braugerste 20.25 bis 20.75, Standardgerste I 19 bis 19.25, Standardgerste II 18.50 bis 18.75, Standardgerste III 18 bis 18.50, Standardhafer I 21.50 bis 22.00, Standardhafer II 20—20.50, Weizenmehl 65% 39.50 bis 41.50, Roggenmehl 65% 30.50 bis 31.00, Schrotmehl 95% 24.75 bis 25.50, Kartoffelmehl Superior 31—32, Weizenkleie grob 16.75—17.25, fein und mittel 15.25—15.75, Roggenkleie 13—13.50, Gerstenkleie 13.75—14.25, Felderbsen 24—26, Viktoriaerbsen 28.50—29.50, Sommerwicken 21—22, Peluschken 24 bis 25. Felderbsen 24—26, Viktoriaerbsen 28.50—29.50, Sommerwicken 21—22, Peluschken 24 bis 25, Blaulupinen 14.75—15.25, Gelblupinen 15.50—16, Serradella 95 prozentig 33.00 bis 35.00, Winterraps 55.50—56.50, Sommerraps 53.50 bis 54.50, Winter- und Sommerrübsen 51 bis 52. Leinsamen 90% 47.50—48.50, blauer Mohn 102 bis 105, Senf 38—41, Rotklee roh 100—110, gereinigt 97% 125—135, Weissklee roh 190—210, Weissklee gereinigt 97% 220—240, Schwedischer Klee 245—280, englisches Raygras 70 bis 80, Mais 25.50—26.50, Futterrübensamen 75 bis 85, Mohrrübensamen 130—130, Leinkuchen 20.25—20.75, Rapskuchen 16.75—17.25, Sommen-blunnenkuchen 40—42% 19—19.50, Sojaschrot blumenkuchen 40—42% 19—19.50, Sojaschrot 45% 23.50—24, Roggenstroh gepresst 7—7.50, Heu gepresst I 11—11.50, Heu gepresst II 8.50 bis 9.50. Der Gesamtumsatz beträgt 1461 t, davon Roggen 180 t, Stimmung ruhig, Weizen —, Stimmung ruhig, Gerste 309 — ruhig, Hafer 250 — ruhig, Weizenmehl 203 — ruhig, Roggenmehl 233 — ruhig. Bemerkung: Saatroggen



Wenige Monate nach dem Tode meiner lieben Mutter entschlief heute nach arbeitsreichem Leben mein guter Dater, Bruder und Onkel

im 84. Lebensjahre.

In tiefer Trauer Adolf Ertel

Czempin, den 23. februar 1958. Beifenung am freitag, dem 25. d. Mts., nachmittags 4 11hr von der Kapelle des evangel. friedhofes in Czempin.

Gott nahm von uns nach kurzem Krankenlager unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Cante und Oma

3m Mamen der Hinterbliebenen

Kamilie Eichler

Cefzno, den 22. februar 1938.

Beerdigung findet am Freitag. dem 25. d. Mts., nachm. 21/3 Uhr vom Trauerhause, ul. Wschowska 6 aus statt.

Sonnabend, den 26. Februar, abends 8 Uhr in der Kreuzkirche

#### IX. SINFONIE von LUDWIG VAN BEETHOVEN

Ausführende: Gemischter Chor Schneidemühl und das Orchester des Landestheaters Schneidemühl. Sologuartett: Irmgard Baetge—Sopran. Dorothea Schröder—Alt, Wilhelm Ulbricht Tenor, Wilhelm Steger-Bass.

Dirigent: Musikdirektor Oswald Buchholz.

Chor 260 Personen — Orchester 62 Personen.

Kartenvorverkauf in der Firma A. Szrejbrowski, ul. Br. Pierackiego 20, Telefon 56-38 zum Preise von 5 bis 1 zl. Bestellungen werden daselbst entgegengenommen.

St. Dwojak, Poznań, Al. Marcinkowskiego 7. Tel. 40-28.

Absolvent von Schneiderakademien in Wien und England. Erstklassiges Schneideratelier für Damen und Herren.

Grosse Auswahl von neuesten Mustern in englischen und Bielitzer Stoffen stets auf La er.

Die Geburt einer gesunden

Tochter

zeigen an

Dr. Hans Rohnert u. Frau Eda geb. Schlubach

Bromberg, den 24. februar 1938.

2(m 23. Februar enischlief nach schwerer Krankheit unser langjähriger früherer Kirchen= ältefter, der Holeibefiger

im 84. Lebensjahre. Die unermüdliche Treue, mit der er seine reiche Eriahrung ein Manschenalter lang in den Dienst der Kirch ngemeinde stellte, sichert ihm unser dankbares Gedenken. Czempiń, den 24. Februar 1938.

Bleyle

Der Gemeindetirchenrat.

neu angekommen.

9. Haczmarek, 27 Grudnia 10.

Lichtspieltheater SŁONCE

Am heutigen Donnerstag

die Erstaufführung

Der neueste polnische Film unter der Regie von Romuald

Gantkoroski, dem Schöpfer des Films "Flammende Herzen"

Ungewöhnliche Fliegeraufnahmen.

Cybulski - Kazimierz Szubert - Stani-sława Wysocka - Maria Chmurkowska

Damen-Kleider u. Kostüme



Suche gum 1. Marg einen tüchtigen, ledigen

Joh. Schäfers, Nowawies Arol.

pow. Września.

### PUDER UND SEIFE FUR KINDER

R. Barcikowski S. A. Pozna

#### Hartmann -Gartenbaubetrieb u. Samenhandlung

offeriert Feld-, Gemüse- u. Blumen-Samen

sowie Baumschulenartikel.

Illustrierte Preisliste auf Wunsch

Gottesdienstordnung für die deutschen Katholik

bom 29. 2. bis 5. 3. 1938.

Sonnabend, 5 Uhr: Beichtgelegenheit. Sonntag, ½8 Mr.
Beichtgelegenheit. 9 Uhr: Amt und Kredigt (H. M.)
von Sonntag Quinquagelima, 2. Cebet um die Fürbitte.
Heiligen, Kräf. v. d. hight. Treifaltigteit). 3 Uhr: Wein
und hl. Segen. Montag, ½8 Uhr: Gesellenverein.
woch, Beginn der di. Faliengeit, gebotener Kalts und
nenztag. Donnerstag, 5 Uhr: Beichtgelegenheit. ½8 Uhr.
Kitchenchor. Freitag: Herzestelag.

#### Suppenhühner

Kapaunen Puten Fasanenhühner Perlhühner

Frische Champignons Apfelsinen, Bananen

Amur-Capiar Räucherlachs Matjesheringe

empfiehlt Josef Glowinsl

Poznań ul. Br. Pierackiego 13. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Billig u. gut machen Sie Ihre Einkäufe i. d. Firma Standar St. Rynek 54

> (Eckhaus Swietostawska) Damenwäsche aller Art Strümpfe u. Socken Kinderwäsche Herrenartikel Warme Unter-

wäsche in großer Auswahl! 000000000000

#### Aberschriftswort (fett) jedes weitere Wort .....

Stellengesuche pro Wort-----Offertengebühr für diffrierte Anzeigen 50

Yerkäuse

Reparatur

von Lokomobilen

und Drefdmafdinen,

Anfertigung

von Kurbelwellen,

Auswechselung

gewöhnlicher Trom-

mellager durch Ku

gellager bzw.

Rollenlager

in eigener, moderner Bert-

ftatt.

Sandwirtschaftliche

Jentralgenoffenschaft

Spoldz. z ogr. odp.

Poznań

Coupé

Schuftalat = Breslau in

bestem Zustande vertauft

billigft. Offerten unter

1239 an die Geschäftsst. dies. Zeitung Boznan 3.

Original Sack Ventzki

Alle Ersatzteile

zu allen

Landmaschinen

billigst bei

Woldemar Günter

Striegel

Unkraut-

# Kleine Anzeigen Balken, Kantholz

Axela - Haarregenerator Die Flasche 3.- zl.

J. Gadebusch Poznań, Nowa 7. Ludwitowo-Mosina.

#### Herrenwäsche

Grauen Haaren

gibt unter Garantie die Naturiarbe wieder



auf Seiden . Popeline, Toile de Soie. Seiden-Marquifette. Sport-Marquifette. hemben. Rachthemben, Taghemden, Binter hemben, Beintleiber Winter empfiehlt zu Fabrif-preisen in großer Aus-

Wäschefabrik und Leinenhaus

J. Schubert Poznań

Sauptgeschäft: Stary Rynek 76 gegenüb. d. Hauptwache Telefon 1008

Landw. Maschinen - Bedarfs-Abteilung: artikel - Gale und Fette ulica Nowa 10 Poznań, Sew, Mielżyńskiego 6. neben der Stadt-Tel. 52-25. Sparkasse Telefon 1758

### vom Lager und nach Maglisten!

Bohlen Bretter ür Bauten und

Tijchler liefert das Sägewert der Perkiewicz. Werke

#### Seilerwaren

eigener Fabrifation — Seile, Stride, Bindfäden, Garne; Bürften für Haushalt, Landwirtschaft, Indu-Rege und Angel= geräte empfiehlt billigst

R MEHL, Poznań św. Marcin 52-53. Telefon 52-31.

"Radyks" beseitigt unter Garantie jedes veraltete Hühnerauge Kräuter-Krem gegen Som-mersprossen und gelbe Flede erhältlich in ber

Drogeria Podgórna 6.

Vertretung von Motorrädern

Phanomen. Wulgum, Hecker, Triumph mit Sachsmotor, elektr Licht. Registrierung wie Fahrrad verkauft billig

WUL-GUM Poznan, Wielkie Garbary 8.

### Berkaufe

Fabelhafte Besetzung:

Hinreißender Inhalt!

"Słońce" für alle!

gut erhaltene arziliche In-ftrumente, Sprechzimmereinrichtung und Bibliothek. Offert, unter 1269 an die Geichft. d. Zig., Poznań 3.

Nähmaschine

Original Rundschiffchen, gut erhalten, zu ver-Wyspiaństiego 21, W. 23.

### Kanigesuche

Suche zum 1. März oder April kleines Geschäftsgrundstück

Rolonialwaren-Geschäft einigen Morgen Land zu fauren oder zu pachten. Off unter 1268 an die Geschst.

diefer Beitung, Bognan 3 Raufe gebrauchten, guterhaltenen Rinderwagen. Offerten unter 1257 an die Geschift.

#### diefer Zeitung Poznań 3. Vermietungen

1 oder 2 möbl. freundl. Borderzimmer mit Balton, elettr. Licht, Bab u. Rüchenbenugung,

an Damen ober Herren. Grunwaldata 1911, W.12 Eing. Marcelinfta. Herrn wunderschönes Vorder-

Matejti 3, Wohn. 3.

### Stellengesuche

Selbständiges, zuverlässiges Mädchen

mit guten Roch- und Rah-tenniniffen, f. ab 1. Marz Stellung. Off. unter 1260 an die Geichst. dieier Big.

Alteres Mädden ucht von sofort Stellung als Hausmädchen Angebote an: Spletten, Rejowiec, pow. Wągrowiec.

Ariegsinvalide Pole, der perfett deutschipricht, ohne Rente und

in großer Not, sucht Stellung als Bote, Lager-verwalter ober Arbeiter. Nicht bestraft — Beugnisse dur Verfügung. Offert. unt. 1223 an die Geschst. dieser Zei.ung Poznań 3.

Ehrliches zuverlässiges Mädchen mit Roch= und Rahtennin

sucht Stellung in Leszno. Offerten unter 1266 an die Geschäftsstelle diejer Btg. Poznaa 3.

#### Mädchen

eval., 23 Sabre, versteht alle Hausarbeiten, sucht Stellung vom 1. März in Posen. Offerten an: Berg, Boznań-Rataje, Ruderverein Germania.

#### Gärtner

sute Zeugnisse vorhanden. Offert. unter 1273 n. d. Geschst. d. Zeitung Poznań 3.

#### Gäriner

Meisterhafte Regie!

Alle ins "Słońce"!

evgl., 30 3. alt, vertraut für mittleren Gutshaus-nit fämtl. Facharbeiten, jucht veränderungshalber

Röchin gestützt auf gute Beug-nisse, vom 1. März oder später Stellung. Frbl.
Offert. sind zu richten unter 1271 a. d. Geschst. dief. Zeitung Poznań 3.

### Offene Stellen

Suche für fofort refp. 15. März anständiges, ehrliches, saub.

Mädchen mit guten Kochtennt-nissen. Waschfrau por-handen. Langjähr. Stel-

lung. Zeugnisse, Sehalts-ansprüche, Bild zu senden an H. Riwi Oborniti, Tel. 75. Gelbitändiger

verheirateter, tüchtiger Beamter für ein 1 600 Morgen großes Sut mit Brennereibetrieb intenf. Rübenbau, sowie Nebenbetrieben, gesucht. Bewerbungen a. "Denar Poznań, św. Józefa 2, unter Ar. 161.

Junges, kräftiges, zuverlässige Mädchen

ür alle vortommenden Arbeit (auch Kochen, Baden, Waschen) für Beamtenhaushalt a. d. Lande, die schon in ähnlicher Stellung war, gejucht. Bild u. Gehalts-ansprüche unt. 1274 an die Geschst. d. Zeitung Boanan 3.

Suche jum 1. März

Eine Anzeige höchstens 50 Worte

Annahme täglich bis 11 Uhr vormittags.

Chiffrebriefe werden übernommen und nur gegen

Dorweifung des Offertenicheines ausgefolgt.

Offerten mit Zeugniffen, Bild und Lobnanspruch einzusenden an: Frau v. Meien-Bogeler Zbziechowice, p. Pławce, pow. Śroba.

### Verschiedenes

Berleihe Mastentoftume Sórna Wilda 61, W. 9. 2—7 Uhr.

Boren Sie ichlecht? Haben Sie Obrensausen? Verlangen Sie kostenlose Einsendung von Gratie profpetten über fünftliche Trommeln.

"Eufonia" Krałów, Olfza.

### Bekannte Wahrsagerin Adarelli sagt die Zukunft aus Brahminen — Karten

Poznań, ul. Podgórna Nr. 13, Wohnung 10 (Front).

- Sand.

#### Massagen!

Arztlich geprüfte Kran-ten dwester übernimmt medizinische, kosmetische Massagen. Beinverschö-Massagen. Beinverschö-nerungs-Massagen werden fachgemäß ausge-führt. Freundliche Mel-dungen von 10—12 Uhr Sniadeckich 4, W.3 ptr Se.. Meld. Ar. 1530 von beginnen am 3. Mars 3 bis6 Ube.

fertigt billigft an Willi Keitel, Fr. Ratajczała 20, (Lutherverlag)

### Tiermarkt

5.0 fraftig entwide Deutsch - Drahthaat Welpen nach jagdlich auten, rabiat Eltern, gibt jum Bri von 50.— zt je Bell mit Stammbaum ab 21. Bellober, Mscifzend bei Murowana Goslina Telefon 12.

Möbl. Zimmer

Möbliertes Bimmer an bermieten.

Unterricht

Bierzbiocice 46, 28. 6.

Stenographie und Schreibmajchinentus